

896 H11.

Der

£eldzug

von

1 8 1 2

ven

Friedrich Steger.

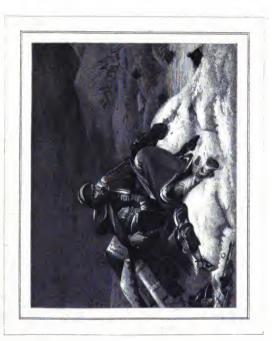

Der

Telbzng

von

1 8 1 2

bon

Friedrich Steger.

### Mit Illuftrationen

von

A. Mann, B. Isam, Cadolle, Cogniel, Collin, Främer, Pfeiller, Aegnier, H. Wernel u. M.

nebit

einer Karte und einem Plane von Moskau.

# Braunfdweig,

Berlag von Dehme & Müller. 1845.



#### Bormort.

er Felbaug Rapoleon's gegen Rugland im Jahre 1812 fann in mehr benn einer Begiebung fur eine ber wichtigften Cpochen ber neueften Beitgeschichte gelten. Dit ihm ichließt eine große, fur Franfreich überaus glangenbe, fur bie übrigen Bolfer Europa's trop alles augenblidlichen Berberbens meift wohlthätige Phaje ber frangofifchen Revolution ab. Frantreich, bas bis 1812 fortwährend angreifend verfuhr und bie morfden Staatsformen bes alten Europa's mit blutigen Schlagen unter frechem Sohn und emporenben Rechtsverlegungen aller Art gertrummerte, tragt jest feine Baffen in bie ruffiiden Einoben, und unterliegt. Bon nun an beginnt ber Angriffsfrieg bes unterjochten Europa's gegen bas bis babin über= machtige Franfreich. Deutschland, icon bei Uspern belehrt, bag Rapoleon nicht unüberwindlich fei, erhebt fich auf ben Ruf feiner Fürften mit ungeahnter Rraft, baffelbe Felbgefdrei, bas in ben befferen Tagen ber Revolution bie frangofischen Beere unüberwindlich machte, ber Ruf: Fur Freiheit und Baterland, erhebt fich jest in ben Reihen ber Gegner, und Rapoleon muß ber Bolföfraft weichen, bie zu verachten er so oft sich angestellt hatte. So eröffnet ber Feldzug von 1812 bie neue Zeit mit ihrem gehobenen Bolfögefühl, ihren verbesserten Staatöformen und all' ben Reinen bes Guten, bie in ihr verborgen liegen und nur unserer Pflege bedürsen, um sich herrelich, für Fürsten und Bolf gleich gebeihlich, zu entsalten.

Kur unfer Baterland ift ber Kelbing von 1812 boppelt wichtig. Für und ift er ber Martitein unfrer tiefften Schaube und unfres bochften Rubmes. Alls er beginnt, ift ber Frembe allgewaltig in Dentichland, find bie iconften Grenggebiete, bie Manbungen ber bentiden Strome, bie bebeutenbften Weffungen in feiner Dacht, bulbigt ihm ber gefammte Beften bes Baterlaubes als feinem Protector, mabrent bie großen Staaten bes Ditens, Brenfen und Defterreid, beifpiellos gefdmacht und fo gut wie gertrummert, nur noch als Bafallengebiete bes weltberricbenben Franfreichs gelten tonnen. 218 er enbet, bedt bas große Bahrtuch bes norbifden Winters freilich Behntanfenbe benticher Leichen, aber mit bem 29. Bulletin ift jest bas Signal für Deutschland gegeben, bas frembe Joch abgufchntteln, und bas gesammte Bolf verfteht biefen Ruf bes Schicffals und tilgt burch Großthaten, wie fie bie Beidichte nicht iconer aufznweisen bat, bas Anbenfen an bie lange Schmach ber letten Beiten.

Leiber ift es nus nicht vergönut, mit ungetrübter Freube auf bie gewaltigen Folgen bes Feldinges von 1812 zu schanen. Hat man uns boch gesagt, und zwar von einer Seite her, ber wir uns mit Chrsnrcht zuwenden sollen, daß nicht bentsche Kraft es gewesen sei, vor ber die französischen Ketten sielen, daß vielmehr die Huse eines fremden Wolfes vollendet habe, was durch das Jürnen bes himmels selbst, durch den surchtbaren Wister von 1812 begonnen sei. Frost und russische

Baffen, bas follen bie Berbunbeten fein, benen wir unfere Befreiung zu verdanfen haben! Aber jo find wir, ben Rubm frember Bolfer taften wir nicht an, ben eigenen geben wir ba-Babrend wir bie muthvolle Erhebung bes fpamifchen Bolfes in feinem Unabhangigfeitsfriege bereitwillig auerfennen, mabrent Miemand unter und baran benft, bie Erfolge bes Rrieges auf ber pyrenaifchen Salbinfel ben Englanbern und ienen Linien von Torres Bebras, bie ber brittifche Welbberr fo poriichtig benutte, zuzuschreiben, weiß man, wo es benischem Rubme gilt, bie zweidentige Gulfe ber Ruffen nicht hoch genng angnichlagen, und verfleinert bie Chre unferer berrlichften Giege, weil and ruffiide Regimenter nuter unfere Schlachtreiben gemijdt maren. Bir miffen es, ber Ginflug, ben Rugland nach 1812 errang und ber gum Theil noch gegenwärtig fortbauert, bat tiefere Grunde und beruht auf ben Sympathien ber Rucfidritts= partei fur ben absolutiftifden Mufterftaat bes Morbens mit feinen Abelerevolutionen, aber barum ift es boch nicht minber gewiß, baß ohne ben Gelbzug von 1812 unfere Ariftofraten bas Loblied auf Rugland nie fo laut batten auftimmen fou-Sollte je aber ber Bebante, bag Rufland unfer naturlicher Berbunbeter gegen Frantreich fei, wie es feit 1812 fo oft ausgesprochen murbe, gur allgemeinen Geltung unter uns gelangen, bann mare bamit and unfer Untergang verfünbet; benn ein Bolf, bas bie Sulfe eines machtigen und feinblichen Rachbard in Unipruch nimmt, giebt bamit auch ben beffern Theil feiner Gelbftfanbigfeit bin. Das haben bie Briechen ber alten Belt burch Philipp von Macedonien empfunden, beg ift in unfern Tagen bie Turfei Benge, bie unter furchtbaren Tobestampfen babinftirbt, feit fie verblenbet genug mar, Ruglands Frennbichaft anzunehmen. Darum fonnen wir nicht genug gegen bie Sympathie marnen, bie Rugland bie Rriege von

1812 - 1814 boch anrechnet, und biefem Reiche besbalb, weil es einmal naturgemäß unfer Berbunbeter mar, biefe Rolle für immer gutbeilen möchte. Gewiff, ber Rrieg von 1812 mar für Rufland ein beiliger Rampf und bie Ruffen verbienen unfere bobe Achtung, bag fie ibn fo mannhaft, fo aufopfernd ausfochten. Bergeffen wir nur aber nicht, baß bie Ruffen 1812 feinesmegs für bie Beltfreiheit fampfen wollten - benn mas batte mit einer fo großen 3bee ber Mann gu thun, ber auf bem Erfurter Congreß icon mit Napoleon einig war, zwischen Frantreich und Rufland bie Beltherrichaft zu theilen? - baß fie vielmehr fur ihren eignen Seerb ftritten, und bag auch 1813 und 1814 nur bie Ueberzeugung, ber Reind fei bann erft beffegt, wenn man ibn vernichtet babe, ibre Baffen gegen Napoleon fehrte. Alfo bafur, bag eigenes Intereffe fie zwang, einen gemeinichaftlichen Reind im Berein mit uns zu befampfen, follten wir ihnen bankbar fein? Bie eigennützig ihre Bulfe mar, bas bemiefen fie ja felbit auf bas Ungweibeutiafte. als fie im Beginn bes Jahres 1813, in bem Augenblide, als fie bas Bebiet ihres preußischen Berbunbeten betraten, auch icon Dft = und Weftpreugen in Befit nahmen und bie Ginwohner Rugland Treue ichwören laffen wollten, woran fie nur burch ben Duth eines Schon gehinbert murben.

Für Rußland felbst ift der Krieg von 1812 der bedeutfamste Wendepunkt, den dieses Reich seit Peter dem Großen
überhaupt gehabt hat. Bon Peter dem Großen bis zu dem
Brande von Moskau sehen wir alle Regenten, die den so gefährlichen Stuhl der Czaren einnahmen, selbst die große Katharina nicht ausgenommen, dem von dem gewaltigen Sohne des
Alexei Michailowisch gegebenen Impulse folgen, duch das
letztgenannte Ereigniß wird diese Richtung plöglich verändert,
wenigstens was die innere Politif betrifft. Bis zu dem mit

1812 beginnenben Beitabiconitte feben wir eine Scheinfultur, bauptfachlich von Fremben gepflegt, malten, zeigt fich nur bas Schaufpiel eines Bolfes, bas von oben berab gerabe genug eingeschult und gebrillt wirb, um burch erhöhete Runftfertigfeit Dacht und Ginnahme bes Gelbftherrichers zu fteigern, ohne jeboch zu mahren Ginfichten gelangen zu fonnen, mit 1812 anbert fich bas faft urplöglich. Run beginnt ber nationale Aufichwung ber Ruffen, ber in vielen außeren Ericeinungen freilich gegen bie Beiten einer Katharina gehalten wie eine Reaction ericeint, aber boch einzig und allein bie Elemente gemahrt, bie Rugland zur mahren Gultur geleiten fonnen. Denn ber entfetliche Gegenfat zwischen vom Auslande erborater Ueberfeinerung und echt vaterlanbischer Beftialitat, ben Rugland bem aufmertfamen Beobachter felbit unter ben glangenbiten Regierungen ber fruberen Berricher barbietet, fann nie bie Grundlage eines geordneten Staatsmejens fein, ein Bolf, bas, nach bem Ausspruche eines geiftreichen Frangofen, "zur Salfte icon den glas verfault, gur Salfte noch erftarrt ift," bermag nie auf ber Bahn bes Fortichritts weit zu gelangen, bie mahrhaft organifche Entwidelung eines Staates barf vielmehr nur bas Refultat volfsthumlicher Erlebniffe und Unschauungen, wie einer von innen herausarbeitenben Cultur fein. Rugland wird fich gegenwartig langfamer entwickeln, es mag fein; aber jeber Fortschritt, ber jest gemacht wirb, ift ohnstreitig ein mahrer und nachhaltiger, mas man von ben glanzenben Reformivielereien ber Zeiten, in benen Rugland nach bem preugischen Reglement und ber frangofifden Encyflopabie forperlich und geiftig einexercirt murbe, feinesmege fagen fann.

Die größere Dacht, zu ber Rugland auf biefem Bege gelangen fann und wirb, ift ein neuer Grund fur uns, bie Ereigniffe bes Rrieges von 1812 mit ber ernfteften Aufmert-

famfeit gu murbigen. Diefer Krieg bat fur uns bie Lebre wieberholt, bie bas Unglud von Pultawa Europa bereits gegeben batte. Damale, unter Rarl XII., zericellte eine gefürchtete Rriegomacht, bie feit bem Schlachttage von Gehrbellin freilich nicht mehr im Benith ihres Blanges ftant, an einem Saufen von Barbaren, bie burch bie Beichaffenheit ihres Lanbes, wie burch ihren Sflavenfinn, ber feine Schmach einer Rieberlage empfant, unbezwinglich maren. Der Felbzug von 1812 ergab biefelben, mir unendlich großartigeren Refultate. Das glangenbfte Beer, bas Europa jemals gefeben, unter einem Raifer, beffen militairifdes Genie einzig baftebt, unter Felbberren, bie auf bunbert Schlachtfelbern ihre Tuchtigfeit erprobt batten. verschwand in pruntendem Siegeszuge in ben ruffifden Steppen, um bei feiner Rudfehr nichts als einige elenbe Trummer ausgehungerier, von Froft und Fieber geschüttelter Golbaten ju zeigen, beren moralifder Muth bis zu bem Grabe erichut= tert war, bag oft Sunberte ber tapferften Beteranen vor ber Lange eines einzigen Rosafen bie Flucht ergriffen. Und bas hatte nicht etwa ber Winter allein gethan. Schon auf bem Buge nach Mostau batte bas beer eine lange Gpur von Leiden und Rranten hinter fich gelaffen, icon in ber Sauptftabt war ber Buftanb ein folder, bag nur ein ichleuniger Rudgug, ben Napoleon im Bertranen auf bie Erfolge feiner biplomatiichen Kunft verschmäbete, vom Berberben retten fonnte. hatte icon zu jener fur die Frangofen flegreichen Beit bas Land mit feinen nahrungslofen Steppen, mit feiner Sumpfluft, mit feinen glubend beißen Tagen und falten Rachten für bie Bevolferung gefampft und ben Fremben einen fichern Untergang bereitet.

Wer burgt uns bafür, bag nicht icon bie nachfte Bufunft uns zu einem Rampfe gegen Rugland rufen wirb? Es weiß ja Jebermann, wie trügerisch bie Freundschaftsverhältnisse ber Staaten sind, und wie schnell oft die glatten Floskeln der biplomatischen Noten mit der brutalen Sprache der Kanonen wechseln. Namentlich tann Anstand, das nicht verschmähte, im Tilster Frieden eine Provinz seines eigenen Bundesgenossen Breußen sich abtreten zu lassen, das 1813 Oft- und Westerpreußen nehmen wollte und auch später durch seine im Portsolio veröffentlichten diplomatischen Verhandlungen, wie hurch die panslawistischen Umtriebe, durch die Anstand dasselbe revolutionäre Clement, als besten Todseind es sich erklärt hat, für sich wirfen läßt, bewiesen hat, wie freundnachbarlich es gegen uns gesinnt, namentlich, sagen wir, fann Außland, das unsiere nordöstlichen Brovinzen mitten im Frieden auszuhungern strebt, feine Garantie geben, daß es eine friedliche Politif auf die Dauer gegen Dentschland besolgen werde.

Es ift uns nicht gestattet, hier die gewaltigen Sulfsmittel zu nennen, die in einem Kriege zwischen Dentschland und Russland auf unserer, auf der Seite der Civilization, wirksam sein wurden. Sollte der Tag kommen — und fast scheint es so, als wurde er in nicht allzu langer Zeit erscheinen — an dem bie dentschen Fahnen zugleich gegen den Niemen und gegen die Vogesen Front machen mußten, so wurde es sich zeigen, daß Dentschland gegen den nordischen Koloß und gegen den kriegerischen westlichen Nachbar nicht hülflos ift, daß es vielmehr in seinem Schoße Kräfte geung birgt, um beide Feinde zugleich zu bekriegen und zu besiegen. Deshalb dursen wir uns aber nicht verhehlen, daß Russland ein gefährlicher Feind ift, gegen den wir mit allen Wassen, die Ersahrung und Kriegsfunst unr an die Hand geben, zu kämpfen haben.

Ruftland ift zum Angriffstriege fehr geeignet, gemiffermaßen barauf hingewiesen, im Bertheibigungefriege burch bie Beschaffenheit seines Landes äußerst start, das ist das Geheimniß seiner Macht. Es kann heute aus seinen Grenzen hervorbrechen, die Länder ringsum plündern und der heranziehenden Uebermacht rasch durch einen Rückzug sich entziehen. Folgt Ihr hinter diese Moraste, in diese Steppen, so lockt Euch das Phantom des Sieges, das Ihr in jedem Augenblicke zu ergreisen wähnt, tieser und tieser in die Wüsten hinein, die Ihr endlich zu spät erkent, daß Ihr bereits auf den Pfaden des Berderbens wandeltet, während Ihr noch die Bahn des Sieges zu versolgen wähntet. So erging es Napoleon, und dasselbe Schicksal wird Jeden treffen, der nicht mit jedem Schritte, den er in Rußland vorwärts thut, auch des einstigen Rückzugs eingedent bleibt.

Rur bem Rurgfichtigen ober bem absichtlich fich felbft Ber= blenbenben fann es entgeben, welche machtigen Aufforberungen Rufland zu einem Angriffefriege bat und ftete haben wirb. Die Czare ber Mosfowiten find ftets zu ehrgeizig gemefen, um bie Berrichaft ibres Scepters auf bie Ginoben, mo uriprunglich ihr Thron ftant, befchranten zu wollen. Schon gehorden ihnen bie beutiden und ichwebifden Provingen ber Offfee, icon bat fich Bolen verblutent ihnen beugen muffen, icon gablen fie wichtige Brovingen ber alten Tartarenfhane, bes turfifden Gultans und bes perfifden Schah's gu ihren iconften Befithumern. Berben fie fich hiemit begnugen mollen, haben jene Stimmen Recht, bie uns einreben mochten, bağ Rufland an feine Groberungen benfen burfe, ba es alle Aufmertfamfeit auf bie ungebeure Lanbermaffe, beren es icon ju viel habe, richten muffe? Bu viel! Und mahrend ber Beit, baß uns von biefem "zu viel" vorgerebet murbe, batte Rußland von Berfien bie Rhanate Eriman und Rathicheman, von ber Turfei turtifch Georgien und ben wichtigften Theil von

Armenien, weiter die faktische Oberherrschaft über die Moldau und Wallachei nebst den Donaumundungen erhalten und ist eben jest im Begriff, auch Serbien seinem ausschließlichen Einsstufflusse zu unterwersen, so daß die Zeit nicht mehr fern ist, in der die Wasserstraße der Donau ganz Russland angehören und Deutschland für immer verschlossen sein wird.

Dan bat, wenn von ber Gefährlichfeit Ruglands fur Deutschland bie Rebe gemejen ift, oft geltend gemacht, bag bie Dacht jenes Staates feineswegs jo bebeutenb fei, als man von borther, um bie eigene Bichtigfeit recht flar ju zeigen, oft behauptet babe, bag Rugland eben fo mohl an Armuth an Sulfsquellen wie an Unbebulflichfeit ber vorbandenen Dit-Bobl, wir leugnen nicht, bag bem fo fei, auch wir wiffen, bag Ruglands Dacht oft bis in's Lächerliche übertrieben wirb, bag biefe Millionen von Streitern, bie in bem Beere, in ben unregelmäßigen Truppen und in ben Militairfolonien jeben Augenblick zu ber Disposition ber Regierung fteben follen, in Bahrheit zu einer viel geringern Bahl gufammenfcmelgen und im Bangen nicht allgu mobil finb. überfeben wir auch nicht, bag Rugland allerbings mit Maffen fampfen fann, benen wir nur ben hobern Duth unferer Rrieger, nicht bie größere Angahl entgegengufeten vermogen. lagt bie Sand eines Beters I. Dieje Maffen gufammenfaffen und über bie Brenge ichleubern, laßt ben Degen eines Sumarom fie vormarts treiben, und 3hr werbet feben, bag biefe halbwilben, bie auf unferen reicheren Fluren bie Befriedigung ihrer barbarifden Lufte finben, feine verachtlichen Reinbe finb. Bewiß, biefer Reichthum und biefe Rultur bes Gubens, bie ben armern und robern Norben von jeber angelodt haben, find nicht gering anzuschlagen. Jener Rosack, ber einen werthlofen eifernen Safen von Paris bis an ben Don als foftliche

Beute mit sich schleppte, ift nicht so fomisch, als unsere Dicheter ihn bargestellt haben. Menschen, für die solche Armuth Reichthum ift, werden stets bereit sein, mit aller Buth der Habgier sich auf uns zu stürzen. Welcher Neiz wird bagegen unsere Krieger nach Rufland locken? Der Krieg von 1812 belehrt uns, welche Schätze bort aufgehäuft sind.

Die große Bichtigfeit, bie burch bieje Berhaltniffe bem ruffficen Keldzuge mit ben Lebren, bie er und ertheilen fann, gegeben wirb, ift unter und gn jeber Beit anerfannt. Die außer= orbentliche Berbreitung, bie bas im Stol meifterhafte Berf bes Grafen von Seanr in Deutschland gefunden bat, ift gum größten Theile biefer richtigen Erfemitniß gnaufdreiben. Das überwältigende bramatische Intereffe, bas biefem Rriege inne wohnt, hat jeboch gleich febr mitgewirft, ben Berfen, welche bie tragifden Bechfelfalle jener Epoche ichilberten, Theilnahme und Freunde zu erweden. Birflich ift biefes Intereffe aber auch fo machtig, bag ber Krieg von 1812, fonnten wir ibm felbft nicht bie bobe politische Bebentung beilegen, bie er wirflich befitt, icon burch bas ericbntternde Bemalbe menich= licher Grofe und menichlichen Glente. bas er por mis aufrollt, für alle Beiten benfwurbig fein murbe. Bor allen find es bie Schicffale bes frangofficen Seeres, jeuer machtigen Streitmaffe von mehr benn einer halben Million, gu ber halb Curopa, felbft bas ferne Bortugal nicht andgenommen, feine Contingente ftellte, Die alle unfere Befühle in Unfpruch neb-Belde verschiebenartige Clemente feben wir hier vereinigt! Dentiche, Sollanber, Belgier, Frangofen, Schweiger, Italiener, Spanier und Portugiefen, faft fammtliche Sauptvolfer Europa's reprajentirent, gieben alle willenlos, bem Bebote eines Mannes folgent, beffen Enbawede fie nicht fennen, nicht verfteben, in ein fernes Land, ans bem, ach! nur fo

Benige zurudfehren werben. Roch weilen einige biefer Benigen unter uns, noch fönnen wir lebenbige Lippen erzählen
hören von jener Solbatesfa, bie bereits bie Gewohnheiten ber
Schaaren eines Mansfelb unb holf anzunehmen begann unb
bennoch, als fie bem Schickfale unterlag, einen helbenmuth
entfaltete, wie er ber schöfiften Zeiten bes Alterthums wurbig ift.

Die Beschichte biefes Feldzugs bem beutschen Lefer flar vorzuführen, ift bie Abficht bes Berfaffers. Rednerifder Bomp wird hier am wenigsten bezweckt; wo bie Greigniffe felbft fo berebt fprechen, hat bie Runft bes Schriftftellers nichts hinguguthun. Strategifche Abbanblungen fuche man bier auch nicht. Der Berfaffer fann fich nicht rubmen, in bie Tiefen biefer Biffenschaft eingebrungen gu fein, und muß fich baber begnugen, wo ftrategifche Erlauterungen gum Berftanbuig nothig find, ben Schriften bemabrter Strategen, beren wir über ben ruffifden Felbzug zum Blud mehre befiten, zu folgen. bier gegeben werben foll, ift eine unparteifiche Darftellung ber Begebenheiten, bie meber ruffifden, noch frangofischen Compathien hulbigen, fonbern fo viel als irgent möglich ben biftorifden Standpunft behaupten wird. Dag Segur, beffen mit feltener Berebtjamfeit geidriebenes Berf in bem Berfaffer einen feiner marmften Berehrer bat, gegen biefen Standpunft oft gefehlt hat, ift gegenwärtig zu allgemein anerfannt, als baß es hier noch eines Bemeifes biefer Thatfache bedurfte. Gine Geichichte bes ruffifchen Felbzuges muß nothwendig einseitig, ja unflar werben, wenn fie, wie bas Geguriche Berf, faft ausichließlich ben Bewegungen ber Sauptarmee folgt, Die Operationen ber Seitenforps aber und bes Teinbes nur nebenbei mittheilt.

Es ift endlich Zeit, ben bebeutenben Antheil, ben beutsche Krieger an ben Großthaten in Rufland genommen haben, gegen

bie französischen Anmaßungen nach Gebühr hervorzuheben. Die französischen Schriftfeller haben bas System bes Kaisers gegen bie beutschen Hulfstruppen fortgeset, jenes System, nach bem bie Deutschen stülfstruppen fortgeset, jenes System, nach bem bie Deutschen steht nur dann genannt wurden, wenn ihnen eine Nieberlage, mit Recht ober Unrecht, Schuld gegeben werden fonnte, nie aber, wenn zu berichten war, baß durch sie der Sieg errungen wurde. Dieses alte Unrecht gut zu machen und ben Deutschen zu geben, was der Deutschen ist, wird bas Streben bes Berfassers sein. Gott gebe, daß ein Schriftseller nie wieder von Helbenthaten zu berichten haben möge, die Deutsche unter fremden Fahnen vollsührten. Das Opfer, das Deutschlands Söhne 1812 einem fremden Herrscher barbrachten, war ein furchtbar blutiges, möge es bas leste gewesen sein!



BITTOTAL DIE HTALLINGEREN CARLO-TRADOTE EEN WILLINGERO

# Erftes Capitel.

Die Urfachen bes Rrieges.



Selbjug von 1812.

.

forderung zugetheilt, der Theilung Polen's, bei der es leer ausging, energisch entgegenzutreten. Doch der erbärmliche Ludwig XV., von einem schwächen Minister geleitet, ließ das Unrecht geschehen, und als die zweite und dritte Theilung Polen's (1793 und 1795) ausgeführt wurde, hatte Kranfreich, damals wegen der Entthronung seines Königs von ganz Europa befriegt, an seinen eigenen Grenzen viel zu viel zu thun, als daß von ihm eine Unterstügung des unglücklichen Landes zu erwarten gewesen wäre. So unterlag Polen bei Mazziechowize und Praga, und seine ebelsten Sohne mußten heimathso in die weite Welt hinausgehen. Sie wandten sich nach Franfreich. Hier wehten noch die Kahnen, die in Polen hatten zu Boden sinten müssen, von hier aus konnte Kociuszko's Schaar im Gesolge der siegteichen Republikaner in die Heimath zurücklehren. Heilige Versprechungen Frankreich's schienen basur zu bürgen, daß Polen noch nicht vertoren sei.

Rufland's Benehmen hatte Franfreich an bieses Bersprechen stets erinnern sollen. Baul I., ebenso schwach als herzlos, zeigte einen haß gegen die Republik, der durch die lindische Furcht des Selbstherrschers aller Reußen vor den Jakobinern hinreichende Erstärung sinder. Als Großmeister der Malteser versöhnte er den Orden, der dem Jalau ewigen Krieg geschworen hatte, mit dem Sultan und stiftete eine merkwürdige Coalition zwischen Turken, Maltesern und Russen, die in Italien brüderlich neben einander sochten. Damit jedoch nicht zufrieden, sandte er noch ein großes heer von mehr denn 100,000 Mann unter Suwarow und Kursafoss abeer von mehr denn 100,000 Mann unter Suwarow und Kursafoss heer von deln geweiß und Italien, um die verhaßte Republik auf Tod und Leben zu bekämpfen.

Wir haben jest bie Grunde mitgetheilt, bie Franfreich zu einem Kriege gegen Rußland hatten bestimmen sollen. Franfreich hatte die schone Aufgabe, die Zeichen bes weißen Ablers in Polen wieder aufzurichten, so die alte Grenzscheide zwischen den europäischen Culturftaaten und dem halbasiatischen Rorben auf's Neue herzustellen und den lettern in die ihm gebuhrenden Schranfen zuruczuweisen. Franfreich hat die Erfüllung dieser heiligen Pflicht vernachtafsigt, und das hat

bem Kriege von 1812 einen fo traurigen Ausgang gegeben und bas Berberben napoleon's berbeigeführt.

Baul I. feste bie Reindfeligfeiten gegen Franfreich nicht bis an bas Enbe feiner Tage fort. Der mißtrauische Cjar glaubte von bem beutichen Raifer und von Bitt hintergangen ju werben, Die große Rieberlage, bie fein Seer bei Burich erlitt, ichien ihm burch Berrath herbeigeführt au fein, und Diefe Stimmung wußte Bonaparte fdlau ju benuten, indem er bem Stolze Baul's fcmeichelte und Die gefangenen Ruffen neu gefleibet und bewaffnet ohne alle Audlofung in die Beimath entließ. Baul trennte fich jest von ber Coalition, und feine Befinnung erlitt eine fo fonderbare Menberung, bag er, ber fruber alle Monarchen, Die nicht mit ihm bie Republit befriegen wurden, fur Berrather an ber beiligen Cache bes Ronigthums erflart batte, nunmehr an alle Ronige, falle fie fich nicht gegen England erflarten, eine Berausforberung rich: tete und ein febr ernftlich gemeintes Cartell gegen ben Ronig von Danemark wirklich in die Betereburger Zeitungen einruden ließ. Die Racht bes 23. Marg 1801 machte Diefen Extravagangen ein Enbe. Der Rachfolger Baul's, Alexander, fab fich trop feiner Friedensliebe bald in ben Rrieg ber Coalition verwidelt. Inbem es, wie es icheint, gelang, Die Berletung bes Babener Gebiets und Die friegegerichtliche Ermorbung bes Bergogs von Engbien jur Umftimmung bes Raifere Mleranber gu benugen, fam es bald babin, bag ber ruffifche Botichafter Baris verließ und Rugland ben Divan jur Nichtanerkennung bes Raifers Rapoleon bewog, worauf ruffifche Rlotten burd ben Gund und Die Darbanellen gingen, auf ben ionischen Inseln Truppen landeten, Italien bebrobeten und in Uebereinstimmung mit ber englischen Rriegemarine handelten. In bem Betersburger Bertrage gwiften England und Rugland verpflichtete bie lette Dacht fich außerbem, 160,000 Dann in bas Belb ju ftellen, um Franfreich in feine alten Grengen gurudgutreiben. Die Schlacht bei Aufterlig (2. Decbr. 1805) entichied ben Rrieg gu Gunften Rapoleon's. Alexander, ber bier bie Glite feiner Truppen verloren hatte, mußte fich in Folge eines Baffenftillftanbes in Gilmariden

aus Defterreich zurudziehen, ohne bag er barum feinen Groll gegen Rapoleon, ber nur vertagt wurbe, aufgegeben hatte.

Der Krieg Breugens gegen Franfreich vom Jahre 1806 forberte Alexander auf, Die Freundschaft, Die er bem preugischen Ronige über bem Grabe Friedrich's bes Großen gefchworen hatte, ju bethatigen. Der Rampf mar burd bie Coladten von Jena und Auerftabt, wie burch Die beispiellos ichimpfliche llebergabe ber preußischen Reftungen jeboch bereits entschieden, ale Rugland in Die Schlachtreiben eintrat. Die unentschiedene Schlacht von Eylau rettete jest zwar die Ehre ber preußis ichen Waffen, aber ber entichcibenbe Rampf bei Friedland (14. Juni 1807) ließ jeben Bebanten an Wiberftand aufgeben. Der Friede von Tilfit (7. und 9. Juli) beendete ben Rrieg und hob Rapoleon auf ben Gipfel feiner Dacht. Breugen wurde ganglich geopfert, nur aus Rudficht fur ben Raifer Alexander, erflarte Rapoleon, murbe ibm Die Salfte feiner Staaten gelaffen, jugleich aber bafur geforgt, bag biefe Salfte burch frangofische Befahungen, Contributionen und Lieferungen fortmahrend mehr Kraft verlor. Auch Rugland nahm an biefer Blunderung feines Bundesgenoffen Theil, indem es fur die fleine Berrichaft Bever, die es an Solland abtrat, die preußisch-polnifche Broving Bialyftod, 206 Deilen mit 184,000 Einwohnern, erhielt. Der Beitritt Ruflands ju bem Continentalinftem, ben biefes Reich in einem geheis men Artifel verfprach, mochte Napoleon fur bas wichtigfte Resultat feines ruffifden Feldguge gelten.

Für Polen hatte Napoleon jest Alles thun können und sollen, während er in Wahrheit so gut wie gar nichts that. Statt ein selbst fianbiges Polen in das Leben zu rusen, das durch eigene Kraft sich hatte schügen können und für Frankreich bei allen Ariegen ein hochwichtiger Bundesgenosse gewesen sein würde, gesiel sich seine selbsstüder wirt verner einen ohnmächtigen Basallenstaat zu schassen, den nur unter Frankreich's Protestorat eine nothburstige Eristenz zu fristen vermochte. Da war das Herzogthum Warschau, aus abgerissenen Gebietstheilen des ehemaligen preußischen Bolens gebildet und dem Konige von Sachsen übergeben, zum Leberstussen noch mit einer angeblis

den Berfassung beschenkt, in der nur die eine Bestimmung, welche bie Leibeigenschaft ausscho, Lob verdiente. Aber selbst dieses unbedeutende Herzogthum wurde noch geschwächt, indem bedeutende Dotationen französischer Oberofficiere das Staatseinsommen verringerten und das Continentalspstem, dem Polen sich nicht widersehen konnte, allen Handel vernichtete, so daß das Land auf keine Weise zum Genuß seines natürlichen Reichthums gelangte.

Gigantische Entwurfe, die Napoleon gefaßt hatte, hinderten ihn, dem ungludlichen Polen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Seit den sabelhaften Ersolgen des Krieges gegen Preußen glaubte er nichts mehr fürchten zu durfen, traumte er von der Errichtung eines Weltreiches, welches die Staaten Karl's des Großen an Umfang und innerer Kraft noch weit übertreffen sollte. Rußland's Allianz war ihm zur Erreichung biefer ausschweisenden Plane wunschenswerth; denn noch ftand Desterreich aufrecht, Desterreich, dessen ungeheure Hulfsquellen durch die Schlacht von Austerlig nur augenblidlich geschwächt waren, das läugst son wer Napoleon's Plan, deren Grenze die Tonau vom schwarzen Meere die Passau, die böhmischen Gebirge die Königsgraß und die Elbe bis zur Oftsee sein wurden. Die nörblich Halfte biese Reiches sollte Alexander erhalten, den Süben behielt Napoleon sich vor.

Ein vollgültiger Zeutge\*) versichert, daß es dem Kaiser Alerander, als er solchen Planen Napoleon's sein Ohr und seinen Beisall geschenkt habe, damit keineswegs Ernst gewesen sei. Folgen wir dieser, hier ziemtich unverdächtigen Duelle, so ließ sich Alerander nur durch die ungunftige Lage, in die ihn so viele Niederlagen und Berluste seines Herres gebracht hatten, bestimmen, dem Frieden von Tilst beizutreten, so hatte der Ezar schon damals, als er mit Napoleon auf dem Floß des Niemens verkehrte, den Plan, die nothige Zeit zu gewinnen, um sich zur

Butturlin, histoire militaire de la campagne de Russie en 1812, ein Werf, bas bei ber Stellung bes faiferlichen Abjutanten ale offiziell betrachtet werben fann.

Bestehung bes Rampfes, beffen Erneuerung vorauszuseben mar, geboria ju ruften. Allerbings ift nicht ju verfennen, bag bie feine ruffifche Diplomatie fich burchaus nicht verbergen fonnte, eine Freundschaft mit Ravoleon fei auf bie Dauer unmoglich. Die Continentalfperre, bie Rapoleon biefem Reiche aufgwang, ließ Rugland nur die Ausfuhr aus ben Safen bes ichwargen Deeres frei, mabrent fie bie wichtigften Sandeleverbindungen unterbrad und gerftorte. Bor allen Dingen lag es aber in bem Intereffe Rugland's, wenn es feine weitausfebenben Blane verfolgen wollte, Die bictatorifche Bewalt, Die Rapoleon über alle andere Dachte errungen batte, nicht ju bulben. Gin Rachbar, wie Rapoleon's Project einer Theilung Europa's ihn Rugland gegeben haben wurde, alfo mit der Dberherrichaft über bie gange fubliche Salfte bes Belttheils, mar gefährlich, mabrent bie Theilung Europa's unter viele Berricher, wie fie fruber bestanden batte, ben mostewitifchen Blanen bochft forberlich fein mußte. Ruglande Politif mußte baber nothwendig babin gerichtet fein, benjenigen Buftand Europa's, ber por Rapoleon's llebergewicht bagemejen mar, wiederum einzuführen.

Rufland ruftete alfo im Stillen, mußte aber por ber Sand DGpoleon's Freundichaft trefflich ju benuten. Für ben Augenblid hatte es bas Continentalfuftem angenommen, und biefe Gintage-Bolitif lieb ihm einen willfommenen Bormand, Schweben, bas unter einem tolltopfigen Ronige allein noch fur England unter ben Baffen ftanb, ben Rrieg ju erflaren. Finnland, Ditbothnien und bie Alandeinfeln maren ber Breis biefer Bolitif, Rugland mar an ber Oftfeefufte arronbirt. Auf gleiche Beije benutte Rufland fein Rheinbundniß mit Rapoleon, um fich im Wiener Frieden von feinem alten verbundeten Defterreich ein Bebiet in Altgalligien mit mehr benn 400,000 Ginwohnern abtreten gu laffen. Rapoleon machte mit biefem Bebiet bem Cgar, ber ihn nur laffig unterftuste, ein Gefchent und verftarfte fo bie Dacht feines Feinbes, mabrent er es abermals verabfaumte, Bolen, beffen Rrieger unter Boniatowofi mit helbenmuthiger Aufopferung gefochten hatten, zu einer felbfiffandigen Dacht zu erheben. Allerdinge fügte er bem Berzogthum Barfchau noch Bestgalligien bingu, boch fonnte Bolen mit feinen 2800 Meilen und 3,680,000 Einwohnern sich auch jest nicht über ben Rang eines Basallenstaates erheben.

Es ift wahrscheinlich, daß Alerander, dem Freunde wie Feinde einen hohen ritterlichen Sinn zusprechen, die Freundschaft, die er gegen den großen Kaiser der Franzosen zeigte, wirklich redlich meinte. Die Zeit des Congresses zu Ersturt, 27. Septir. — 14. Orthr. 1808, kann wohl für die Gooche der innigsten Berbindung beider Monarchen gelten. hier, unter so wielen versammelten Königen und Kürsten, zeigten Alerander und Rapoleon sich als die befreundeten Dictatoren des Welttheils. hier scheinen auch die kolosialen Plane Napoleon's zur Berhandlung gesommen zu sein, worauf ein Offenster und Defenster-Bündnis beider Monarchen in das Leben trat.

Bie aufrichtig Alerander auch gewesen fein mochte, ale er gu Erfurt bie Borte bes frangofifchen Dichtere:

L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux! gegen Rapoleon wiederholte, fo fonnten biefe Befühle unmöglich ausbauern. Das Drangen Rapoleon's, Die Continentaliperre aufrecht gu erhalten, bem bie Borftellungen ruffifder Staatsmanner über eine fo faliche Bolitit ichroff und fiegreich entgegentraten, mußte Aleranber nothwendig verftimmen, und bald tam eine neue Beleidigung bingu, bie ber Car ale eine perfonliche betrachtete. Der Bergog von Dibenburg, einer jungern Linie bes ruffifden Furftenftammes angehorenb und mit berfelben Großfürftin vermahlt, um beren Sand Rapoleon einft vergebens angehalten hatte, war im ruhigen Befit feines ganbes, mit bem er bem Rheinbunde angehorte, als Rapoleon burch ein einfaches Decret vom 14. December 1810 bas Bergogthum Olbenburg ploglich Franfreid einverleibte. Un Wiberftand mar nicht zu benfen, aber Rußland protestirte gegen biefen unerhorten Bewaltschritt und mußte fich fdwer gefrantt fublen, ale ber frangofifde Raifer auf alle Borftellungen mit bem Unerbieten einer ungenugenben Entichabigung antwortete.

Bon jest an nahm Rufland eine ganglich veranderte Stellung an. Die nationale Partei, durch englische Intriguen nicht wenig unterftut, wurde die herrschende, und der Utas vom 31. Decbr. 1810, der bie Cinfuhr ber meisten frangofischen Waaren verbot und die Continentaliperre aufhob, zeigte ben großen Umschwung ber ruffischen Politif. Große Ruftungen folgten, Rußland bereitete sich auf alle Wechselfalle vor.

Rapoleon war nicht ber Mann, bas, mas er fur eine freche Berausforderung hielt, ungeahndet ju laffen. Er mar ber Wohlthater biefes Caars gemefen, ber jest als Feind aufzutreten magte, er hatte Diefem Raifer Die Theilung ber Welt angeboten, und follte nun bie Durchfreugung feiner Lieblingeplane burd einen treulofen Berbunbeten bulben? Ber wollte ihn hindern, bicfe Belt, beren Theilung er großmuthig angeboten batte, allein zu beberrichen, wer fonnte feinen Siegeslauf hemmen, wenn er feine Abler auf bem Rreml aufpflangen wollte, ober fich von feinen Sternen burch bie bezwungenen Brovingen Affiens bis ju bem fernen Indien, ber Sauptquelle brittifchen Reichthums und brittifder Dacht, geleiten ließ? Salb Europa gehorchte ihm ja, nur ein Rramervolf, nur eine Sandvoll gerlumpter Rauber in ben fpanifchen Sierra's tropten ihm noch, aber Franfreich, Solland, Belgien, Italien, bie Soweig, Die Rheinbundftaaten, Danemart, Breugen und Defterreich mußten, freiwillig ober gezwungen, seinen Kahnen folgen - er war allmächtig!

In der Lage, in der Rapoleon 1812 durch eigene Schuld sich befand, war es eine Rothwendigfeit, daß er sich in so arger Weise über seine Macht täuschen mußte. Seine Verblendung begann mit dem Augenblide, wo er die physische Kraft zum Stüppunkte seines Daseins wählte, sie mußte sich fleigern mit jedem Ersolge, den er der rohen Gewalt verdankte. Herrschaft, das war seit dem 18. Brumaire immer sein Ziel gewesen, und jeder neue Sieg hatte ihn angetrieben, sich dieses Ziel selbst weiter zu steden. Erst Frankreich, dann Italien, die Niederlande und den Rhein, endlich Spanien, Bortugal, Deutschland und Bolen, so hatte sein Ehrgeiz die Grenzen stets weiter gerückt. Die Vermehrung der physischen Macht, die ihm so wurde, hielt er für Zuwachs an wahrer Krast, da er nur die Herer zählte, nicht die Voller. So waren die Lehren, welche die Guerilla's und Bayler, die Hoser, Schill und

Aspern ihm gegeben hatten, für ihn verloren gegangen, und es bedurfte noch der Erfahrungen von 1813, um ihm zu zeigen, welche hohe, fittliche Gewalt die écoliers und brigands reprasentieren.

1812 sah Napoleon sich als den herrn Europa's. Alles war ihm unterworfen, nur Rußland wagte ihm zu widersprechen, und Napoleon rannte gegen diesen einzigen erreichbaren Gegner, den er noch vor sich sand, mit dem gangen Uebergewicht seiner physischen Hulfsmittel an.

### 3weites Capitel.

Lette Unterhandlungen. Rapoleon's Berbunbete. Die Lage Curopa's beim Beginn bes Krieges. Rufland's Sulfsmittel.

ährend beide Reiche schon zum Kriege sich rüsteten, Rußland ein Heer zusammenzog, mit dem es die Weichsel bedrohete, und Napoleon durch ein großes Aufgebot von Nationalgarden seine ganze Armee ver-

fügbar machte, muhten sich die Diplomaten noch in unfruchtbaren Berhandlungen ab. Anberthalb Jahre lang unterhandelten zu Paris der rufsische Botschafter Kurakin und der herzog von Bassano (Maret), ohne die gegenseitigen Beschwerden ihrer Staaten vermitteln zu können, und verschiedene außerordentliche Botschafter, die zu demselben Zwecke zwischen St. Petersburg und Paris hin und her reisten, gelangten eben so wenig zum Ziele. Die Unterhandlungen drehten sich meistens um Rebendinge, wie ben faiferlichen Ufas vom 31. Decbr. 1810 und bie Bertreibung bes Bergogs von Olbenburg, Die eigentliche Sauptfache, bie unrechtmäßige Dberberrichaft Franfreiche über Europa, Die Rugland nicht bulben, Rapoleon nicht aufgeben wollte, tam erft fpat gur Sprace. Um 25, Febr. 1812 ichidte endlich navoleon ben General Czernitideff, bem er vorber ben gwifden Breugen und Frankreich am 12. Rebr. unterzeichneten Alliangvertrag mitgetheilt batte, mit einem Briefe und neuen Borfdlagen an Alexander. Auch gegen England geschahen zu berselben Beit annahernbe, jedoch burchaus ungenügenbe Schritte. Der Bergog von Baffano fdrieb namlich am 17. April an Lord Caftlereagh, bag Franfreich friedliche Befinnungen bege und auf jebe Erweiterung auf ber Seite ber Pprenaen vergichte. Indem ber frangofifde Minifter jugleich erflarte, bag bie gegenwartige Dynaftie (Joseph Bonaparte's) in Spanien Die berrichende bleiben muffe, vergichtete er von vorn herein auf jebe ernftliche Unterhandlung und mußte Caftlereagh's Antwort: "England fei burch feine Chre gebunden, nur bann Franfreich's Borichlage ju horen, wenn bie bourbon'iche Dynaftie in Spanien anerkannt werbe," vorherfeben. In ber 3mifdengeit erfolgte Die Antwort Alerander's auf Die frangofifden Borichlage, Die Czerniticheff überbracht hatte. Gie mar entideibend. Das ruffifche Illtimatum, bas Rurft Rurafin am 24. April übergab, ftellte bie Forberungen, baß Franfreich Breugen mit allen Festungen raumen, bie Befabung von Dangig auf ben Ruß vom 1. 3an. 1811 reduciren und Schwedisch . Bommern jurudgeben follte. Burben biefe Bedingungen erfullt, fo erflarte Rugland fich bereit, ben Bergog von Dibenburg gur Annahme einer Entschädigung ju bewegen, bem frangofifden Sandel gewiffe Begunftigungen ju gewähren und bem fruberen Spftem gegen England getreu ju bleiben, infofern bies mit bem Sandel bes Reichs und mit ben über Bulaffung ber Reutralen in feine Bafen aufgeftellten Grundfagen verträglich fein werbe. Die fcnelle und bestimmte Antwort, Die Rurafin auf biefes Ultimatum verlangte, murbe ibm nicht zu Theil, vielmehr fandte Rapoleon, mabrend fein Minifter Baffano unter vericiebenen Ausflüchten Beit zu gewinnen fuchte, ben Grafen Narbonne nach St. Betersburg, um neue Borichlage zu machen. Diese Borichlage waren von Napoleon, der sich bereits in Dresben befand und alle Zurustungen zum Kriege getroffen hatte, jedoch keineswegs ernstlich gemeint, sondern lediglich eine Kriegslist. Er hoffte, die Russen würden dadurch so nachlässig gemacht werden, sich vereinzelt überfallen zu lassen, oder ihr Stolz sich so erheben, daß sie ihn vereinigt zu erwarten wagen wurden. In dem einen oder dem andern Falle wurde dann der Krieg entweder durch eine rasche Unterwerfung, oder durch einen Sieg beendigt sein.

Kaiser Alexander ließ sich nicht tauschen. Rarbonne kehrte mit der würdigen Antwort zurud: "bevor der Kaiser Rapoleon nicht über den Rhein zurudzehe, könne an Unterhandlungen nicht gedacht werden," und nun ließ Frankreich die Madke sallen. Um 12. Juni erhielt Fürst Kurakin die Pässe, die er so oft vergeblich verlangt hatte, von Bassan mit der Bemerkung, daß sein herr das wiederholte Verlangen dieser Pässe als eine Kriegderklärung betrachten musse, zugeschieft, und ungefähr um dieselbe Zeit verließ auch der französsische Gesandte, Lauriston, St. Petersburg. Die Verhandlungen waren seht befinitiv abgebrochen, eine eigentsliche Kriegderklärung erfolgte nicht.

In dem großen Kampfe, der jest nicht mehr vermieden werden konnte, war Rapoleon an Sulfsmitteln anscheinend unendlich überlegen. Ein dem Senat am 10. Marz vorgelegtes und einstimmig angenommenes Senatsconsult theilte die Rationalgarde in drei Aufgebote, von deren ersterm, aus 600,000 Burgern besiechend, hundert Kohorten zu 1000 Mann jede dem Kaiser zur Berfügung gestellt wurden. Diese 100,000 Mann reichten vollkommen aus, um die Grenzen, die Häfen, Zeughäuser und sesten platze zu beschüben, und der Kaiser hatte mithin sein tressliches Heer, das ergänzt, neu gestelbet und neu bewassnet war, vollkandig zur Disposition. Zu diesen Schaaren kamen nun noch die zahlreichen Hülfstruppen. Die Deutschen nahmen darunter den ersten Blatz ein, vorzüglich durch eine tressliche Reiterei sich auszeichnend. 100,000 Mann stellte allein der Rheindund, darunter die friegsgeübten Regimenter der Baiern, Sachsen und Würtemberger, die schon mehr

ale ein Befecht ju Bunften ber Frangofen entichieden hatten. Auch Defterreich und Breugen entgingen bem 3mange nicht, bas beer bes verhaßten Teindes burch ihre Rrieger verftarfen ju muffen. Defterreich verpflichtete fich burch ben Bertrag vom 14. Marg, ein Sulfecorpe von 30,000 Dann aller Baffengattungen ju ftellen. Preugen mußte, nach bem Bertrage vom 14. Febr., nicht weniger ale 20,000 Mann mit 60 Ranonen jur Berfügung Franfreich's bereit halten. Außerbem lieferte biefer icon fo ausgejogene Staat ungeheure Contributionen, 200,000 Centner Roggen, 80,000 Centner Reis, 2,000,000 Rlafchen Bier, 400,000 Centner Beigen, 650,000 Centner Strob, 350,000 Centner Beu, 6,000,000 Scheffel Safer, 44,000 Dofen, 15,000 Bferbe, 3,500 befpannte Bagen, beren jeber eine Laft von 4500 Bfund tragen mußte, und vollftanbige Spitaler fur 20,000 Kranfe. Brutale Drohungen Napoleon's befchleunigten bie Abichliegung biefes Bertrags. Baffano erflarte bem preußischen Bevollmachtigten, alle Ginwendungen Breu-Bend fonnten ju nichts fuhren; ber Durchmarich ber frangofifchen Trupven burd bas preußische Bebiet merbe baburch nicht abgewendet, und es fonne nur barauf anfommen, ob biefer Durchjug mit Ordnung geichehen, ober ben Truppen bie Sorge fur ihre Berpflegung felbft überlaffen werben folle. Auf Begenvorstellungen erflarte ber Botichafter noch am Abend bes 14.; ber Raifer fei ber Wiberfpruche mube; fei ber Bertrag nicht am folgenben Tage unterzeichnet, fo werbe er feinen Marich burch bie preußischen Staaten ju erzwingen wiffen. Der 216ichluß bes Bundniffes erfolgte noch an bemfelben Abend.

Bu biefer Maffe von 150,000 Streitern, die Deutschland ftellte, kamen nun noch italienische, schweizerische, spanische und portugiesische Regimenter hinzu, so daß Gourgaud gewiß nicht Unrecht hat, wenn er die Masse der im französischen Heer fechtenden Fremben zu 170,500 Mann ) anschlägt. Man muß diese Summe sogar noch bedeutend er-

<sup>\*)</sup> Bei blefer Angabe, bie Gourgaub aus ben Armeeliffen bes Kaifers felbft entnommen haben will, ift es mertwurbig, bag bie 3abl ber Fremben bie ber eigentlichen Frangofen (155,400 Mann) überfteigt. Bir glauben gern, bag biefes Berbaltniß

hoben, indem man zu ben Fremben noch Biele gablen muß, die officiell für Franzofen galten, z. B. einen Theil der Italiener, die Hollander und Belgier, die Deutschen aus ben mit Frankreich vereinigten nord-lichen Departements und aus ben Rheingegenden.

Bwei Berbunbete, Die Rapoleon von bem wesentlichften Rugen hatten fein fonnen, fehlten ihm jedoch, Die Turfei und Schweden. 3mar befand fich die Turfei vor dem Mariche Napoleon's nach Rufland noch mit biefer Dacht im Rriege, allein ber Rampf murbe nur laffig geführt, und bald ließ ber Kriede von Bufareft ber ruffifden Donauarmee freie Sand, gegen napoleon ju maridiren. Der frangofifche Raifer hatte biefen ichlechten Erfolg nur fic allein guguidreiben. Debr als einmal maren von ihm die Unterhandlungen mit ber Pforte, Die faft icon ju Abichluß gedieben maren, ploblich abgebrochen worden, um ben freundschaftlichften Beziehungen mit Rugland, bem Tobfeinde ber Turfen, Plat ju machen. Go fonnte ed Rapoleon um fo meniger befremben, baß feine Botichaft vom 21. Darg 1812, burch bie er bas Bundniß ber Turfei forberte, fo wenig Anflang fant, ale biefe Boticaft in einer Urt abgefaßt mar, bie bei biplomatifchen Berhandlungen nicht die gewöhnliche ju fein pflegt. Denn Ravoleon befahl ben Turfen fategorifc, daß binnen funf Tagen alle Berhandlungen mit ben Ruffen abgebrochen fein mußten, binnen neun Tagen eine turfifche Urmee von 100,000 Mann an ber Donau fteben folle, und er verband bamit noch bie fonderbare Forberung, bag ber Gultan Diefe Urmee in Berfon commandiren muffe, obgleich es ihm billiger Weise hatte befannt fein follen, daß dem turfifden Gultan burch Die Staatogefete unterfagt ift, an ber Spipe feiner Urmee in's Relb ju ruden.

Schweden war Frankreich noch mehr entfremdet worden, als die Turfei. Die Lage Schweden's weif't diefes Land auf den auswärtigen handel an, so daß Napoleon's Continentalsperre hier am wenigsten durchgeführt werden konnte. Dennoch bestand Napoleon auf der Auf-

wirtlich fo gewesen ift, obgleich bie von Gourgand angegebenen Zahlen offenbar zu gering find.

rechthaltung Diefes verberblichen Suftems mit eiferner Strenge. Dabei war er verblendet genug, ben Kronpringen Rarl Johann, weil berfelbe ale Bernadotte einmal frangofifder General gemejen mar, wie feinen Bafallen zu betrachten und in Ginem fort von Bflichten ber Danfbarfeit ju reben, Die Bernabotte, von Rapoleon vielfach jurudgefest und felbft gefcmoht, mahrlich nicht zu erfullen hatte. Go mußten bie beiberfeitigen Unterhandlungen, bei benen Bernabotte bie Stellung eines felbftftanbigen Berrichere beanspruchte, Die Rapoleon nicht jugefteben wollte, balb fich zerichlagen. Auf bas Illtimatum Napoleon's, nach bem Schweben fofort gegen England einen thatigen Rrieg beginnen, Die Office verichließen, 40,000 Mann gegen die Ruffen ruften und fur 20 Millionen Colonialwaaren liefern follte, mogegen ihm die Begahlung biefer Baaren und Kinnland versprochen wurden, fonnte ein nur halbwege verftanbiger Furft unmöglich eingehen. Rur Die Opfer Schweben's maren bei biefem Bertrage gewiß gewesen, Die Entschabigungen und Bortheile bagegen bochft problematifd. Rapoleon verfügte über ein gand, bas er gar nicht befag, bas Schweben fich erft felbft erobern mußte, und versprach fur fofortige Lieferung bereinstige Bablung ein Beriprechen, beffen Berth Bernadotte aus Erfahrung fennen mußte. Schweben erwiderte baber Die unmöglichen Bedingungen Rapoleon's mit einer gleich unmöglichen Forberung, indem es Rorwegen, bas Befitthum von Franfreich's treueftem Berbunbeten, Danemart beanspruchte, und die Berhandlungen wurden abgebrochen. Best unterzeichnete Bernabotte am 24. Mary ju Ct. Betersburg einen Bertrag mit Alexander. Der Bertrag gwifden Dahmud und bem ruffifden Raifer batirte vom 28. Dai, jo bag Rapoleon im Laufe weniger Bochen Die beiben Berbunbeten verlor, Die ibn burch Rlanfenangriffe auf bas Rraftigfte batten unterftugen fonnen.

Roch blieb ihm freilich Macht genug, aber auch diese war in Wahrheit nicht so surchtar, als es ben Anschein hatte. Die alten Soldaten Rapoleon's waren meist auf ben Schlachtselbern, vorzüglich ben öfterreichischen, ber letten Jahre geblieben, was davon noch übrig war, das tampfte der größten Jahl nach in Spanien. Den Regimentern, die zu oft erneuert waren, sehlte es an Einheit, die Soldaten kannten sich nur wenig, und man vermißte jene nur auf Schlachtselbern und im Laufe der Kriege entstehende Wassendrückerschaft, die Jeden treibt, für den Andern mit Blut und Leben einzustehen. Viele Mannschaften bestanden aus Refruten, und da der schon jest eintretende Menschwenmangel die Röthigung ergeben hatte, auf geeignete Körperbeschaffenheit der Auszuhebenden teine große Rücksch zu nehmen, so ließ sich voraussehen, daß ein großer Theil der jungen Soldaten den Beschwerden des Marsches erliegen werde. Dazu kam; daß der französische Grundsah, der Krieg musse den Krieg bezahlen, zu einem Plünderungssystem geführt hatte, daß von Keldzug zu Feldzug immer abscheulicher sich ausbildete, so daß zulest die muthwilligste Bernichtung aller Vorräche in Keindesland zur Tagesordnung gehörte. Welche entsessich Volgen ein solches System aber in Rußland haben mußte, war klar.

Biele ber unter Napoleon's Fahnen vereinigten Soldaten fampften außerdem nur gezwungen und mit höchster Unlust. Selbst die Truppen des Rheinbundes, die dem Kaiser noch am meisten anhingen, hatten sich gegen die Franzosen zu oft zurückgeseht gesehen, als daß nicht ein heimlicher Groll hatte entstehen mussen. Dieser Groll zeigte sich hauptsächlich bei den Westphalen, von denen die Meisten Conscribirte waren, die man nur durch Zwangsmittel hatte in Marsch bringen können. Den Desterreichern und Preußen trauete Napoleon selbst nicht; denn unter diesen Truppen theilte Alles den hestigsten Haß gegen den Usurpator, der das Baterland so tief erniedrigt hatte.

In Preußen hatte die herrliche Entwidelung, die nach dem unjeligen Kriege von 1806 — 7 eintrat, bereits schone Früchte gezeitigt.
Durch weise Gesete, deren Andensen die Namen Hardenberg, Stein
und Schon ewig vor Vergessenheit bewahren wird, waren die Fesseln des
Grundeigenthumers gebrochen, die Bürger für mundig erklärt, ein neuer
Geist der Gleichheit vor dem Geset durchwehte den regenerirten Staat,
statt jenes altersschwachen Preußen's, das auf dem Auerstädter Schacktfelbe ruhmlos gefallen war, erhob sich ein jugendlich fraftiger Staatstörper, dem, trop aller Erpressungen, trop des zur Hälfte verminderten



RAMENTEN BUTTO 2270 HALTPEY-QUARTIUM LUTTEN S

Umfangs, eine unendliche Lebenöfraft innewohnte. In der Berwaltung wirften Harbenberg, Stein, Schön und viele Gleichgesinnte, im heer Blücher, Gneisenau, Scharnhorst, Boben und Andere mit ihnen, und wo die Kraft dieser Manner nicht austeichte, da traten die Besten der Ration, im Tugenbbund formlos vereint, ein, um mit allen Kraften dem großen Ziele der Wiedergeburt Deutschlands entgegen zu wirken. So war damals Preußen durch den Geist seiner Regierung und seines Bolles geschaffen, daß es nur eines Signals bedurfte, um Hundertstausende Bewassneter aus dem Boden zu stampfen.

Richt ganz basselbe galt von Desterreich. Auch hier herrschte, bei Regierung, wie bei Unterthanen, ein glühender Saß gegen Frankreich, der die Tage von Marengo, von Austerlis und Wagram gern ausgewest hatte. Aur glaubte die Regierung durch die alte Politis des Sauses Habsburg sich gebunden, alle Bewegung in sich selbst zu concentriren und dem Bolke die Institute der Begeisterung nicht zu gestatten. So hielt man denn die Kriegspartei, die schon jeht gern den Handlung geworfen haben würde, mit Anstrengung zuruf und wies die Borschläge zu einer allgemeinen Bolkserhebung, wie Throl für sich 1809 sie so glorreich durchgeführt hatte, von der Handlung durcht der andern Seite dachte man aber so wenig an ein aufrichtiges Bundniss mit Navoleon, daß Schwarzenberg die geheime Weisung erhielt, die französsischen Fahnen so sparfam als möglich mit österreichsichem Blute zu tränken.

Noch waren jedoch die Tage nicht gefommen, in benen ber haß ber Boller sich ungezügelt gegen Frankreich entladen konnte. Noch stritt für Napoleon ein auf hundert Shlachtseldern errungener Ruhm und der überwältigende Eindruck, den ein erhabenes Genie immer auf die Boller macht. Diese dreifarbigen Fahnen, die man so tödtlich haßte, hatten auf den Jinnen ziemlich aller europäischen Hauptstädte geweht, diese Bajonette, auf die man sich so gern gestürzt haben würde, hatten ganz Europa im Triumph durchzogen und selbst unter den sabelhaften Byramiben siegreich gebligt, diese Strin des großen Mannes, die man so gent hatte in den Staub sinken sehoe, erhob sich noch frei gen Feldung von 1812.

Himmel und barg Gedanken von zermalmender Kühnheit, die allein ein ganzes Heer aufwogen. So gehorchte man, von dem mächtigen Cinflusse bes Ruhmes unterjocht, unmuthig und murrend zwar, aber man gehorchte.

Dem verbündeten halben Europa gegenüber fonnte Rußland nur auf einen wirklich thatigen Bundesgenoffen fich ftügen, auf England. Diefer Bundesgenoffe sicherte ihm die Hertfchaft über die Oftfee, er gab ihm Waffen, Geld, Kriegsbedürfniffe, und weiter bedurfte Rußland nichts. Die gerechte Sache stritt allmächtig für dieses Land, deffen Kaifer, im Alleinbesig aller weltlichen und firchlichen Macht, den surchtbaren Kanatismus einer barbarischen, für die unverstandenen Begriffe Religion und Baterland glühenden Bevöllerung zu seiner Berfügung hatte. Hier war nichts zu thun, als diese dumpf gahrende, von Pfaffen sanatisite Masse bestimmen, daß siese dumpf gahrende, von Pfaffen sanatisite Masse bestimmen, daß siese dumpf gahrende, von Pfaffen sanatisite Masse bestimmen, daß siese dumpf gahrende, von Pfaffen sanatisite Masse bestimmen, daß siese liebrige. Dies war der Weg, den Alexander einschlug. Er proflamirte den "heiligen Krieg", er bessahl die Berwüstung des Landes, so weit es dem Bereich der Feinde anheim salle, und sein Bolt gehorchte gern.

Napoleon standen mächtige Wassen zu Gebote, das Uebergewicht, das diese Art von Kriegführung Rußland nothwendig verschaffen mußte, auszugleichen und sich selbst in Bortheil zu sehen. Es ist freilich sehr zweiselhaft, sogar höchst unwahrscheinlich, daß es Napoleon gelungen sein wurde, einen bedeutenden Theil der eigentlichen Russen, sei es nun die schwer gedrückten Leibeigenen, oder den misvergnügten Abel, für sich zu gewinnen. Man hat Napoleon hin und wieder getadelt, daß er biesen Versuch nicht machte, es ist auch von Einigen angedeutet, daß wirklich Anerdietungen zum Aufstande von russischen Teite vorgesommen seien. Selbst die Wahrheit dieser lesten Thatsach zugegeben, so würde doch selbst ein partieller Ausstand dem allgemeinen Fanatismus, der allgemeinen Hingebung der Russen gegenüber kein nur irgend bedeutendes Gewicht in die Wasschale gelegt haben. Bon dieser Seite sonnte Allerander vollsommen ruhig sein. Dagegen lebte unter russischem Seepter

ein Bolf, tapfer und felbft aufopfernd, wie faum ein anderes ber Belt, bas mit glubenbem Saffe fo vieler von Rufland erlittener Unbilben gebachte, bas Rapoleon als feinen Befreier erfehnte, bas ibn mehr benn einmal herbeigerufen hatte, und bas jest bereit mar, bis jum letten Mann gegen bie Ruffen aufzustehen. Sier, in ben Sanden biefes Bolfes, beffen Gipe bis ju ben außerften Grengen Litthauens und bis gur Ufraine reichten, lag bie Entscheidung bes gangen Rampfes gwifden Rapoleon und Alerander. Bolen mar ber Sebel bes Archimebes, mit bem fich bie gange ruffifche Welt aus ben Angeln beben ließ. 218 Rapoleon biefen Bebel vernachläffigte, ale er, feinen tonenben Borten von Bolen's Unabbangigfeit jum Tros, abermale nur jene halben Magregeln ergriff, bie immer beweifen, bag man eine Cache, bie man fo lau forbert, unter veranberten Umftanben bereitwillig wirb fallen laffen, ale er wieder nur Opfer forderte, ohne Gegenleiftungen ju machen, Berfprechungen austheilte, ohne Garantien ju geben, als er bulbete, bag biefe Bolen, bie er retten ju wollen vorgab, von feinen Lieferanten und Solbaten ausgeplundert und gemighandelt wurden, ba war feine Cache verloren, ba hatte Rodgiusto fein fcmergliches Bort prophetisch wiederholen fonnen: Finis Poloniae! Finis Napoleontis!

Doch ber greise helb von Dubienka und Raclavice hielt sich in Kontainebleau trauernd abseit, und statt feiner Stimme horte man in einem Pariser Salon von Talleyrand's Lippen flustern: "C'est le commencement de la fin!"

# Drittes Rapitel.

Rapoleon's Abreife von St. Clont. Congreß ju Dresten. Marich nach ber tuffifchen Grenze. Starte ber beiberfeitigen heere.

m 9. Mai 1812 verließ Rapoleon feinen Palaft, um feinen letten Siegen entgegenzugehen. Der lauteste Jubel ber Bevölkerung begleitete ihn

burch die Nordprovingen bes Reiches bis zur beutschen Grenze, wo neue Hulbigungen ber von seinem Glanze noch immer geblendeten Bolfter seiner harrten. Seine Gemahlin folgte ihm mit einem zahlreichen Hofftaate nach Dresden, wo Napoleon die Fürsten Deutschland's zum letten Male um sich, als den Ersten unter ihnen, versammelt sah. hier traf Napoleon den Kaiser von Desterreich, den König von Preußen und die Fürsten des Rheinbundes, mit denen es allerdings einige biplomatische Unterhandlungen geben mochte, die jedoch im Grunde gewiß

nur beshalb eingelaben waren, um ber Citelkeit Napoleon's zu schmeicheln und bem Heere, bas er in so weite Ferne von ber Heimath führen wollte, ein Schauspiel seiner Macht und seines Glanzes zu geben\*). Um 29. Mai verließ ber Kaiser die Stadt, die diese kurzen Tage des Glanzes später mit langen Leiden bezahlen sollte, und reiste zur Armee ab; Lauriston und Narbonne waren aus Rusland mit der Nachricht zuruckgekommen, daß Alexander sebe weitere Unterhandlung abgelehnt habe.

Die verschiedenen Truppenabtheilungen waren schon weit voran. In den ersten Tagen des Juni hatte die ganze Armee die Weichsel überschritten. Die Oesterreicher standen in Galizien, in der Umgegend von Lemberg, die Preußen in Ostpreußen, auf dem linken User des Riemen, die übrigen Armeesorps hielten das rechte User der Weichsel von Galizien an die zur Ostse besetzt. Napoleon selbst war am 31. Mai in Posen, am 1. Juni in Thorn, von wo aus er den verschieden nen Armeesorps die Marschrouten die zur russüchen Grenze vorschried, am 7. in Danzig, am 12. in Königsberg, von wo er sich über Insterdurg und Gumbinnen nach Wilsowisky begab. Her erließ er aus seinem Hauptquartier die Proslamation an das Heer, welche die Stelle einer Kriegserslärung an die Russsen

#### "Colbaten!

Der zweite polnische Feldzug hat begonnen. Der erfte endete zu Friedland und Tilfit. Rußland hat Frankreich ewiges Bundniß und England Rrieg geschworen; es bricht heute seine Gibe, es will feine Erflarung seines sonderbaren Betragens geben, so lange die frangofischen

<sup>\*)</sup> Wie vortrefflich ein folches Schaufpiel auf die franzöfische Ruhmredigfeit berechnet war, beweift Cequit, ber nech 1825 ichreiben fennte: "Gein (Napoleon's) Lever bot bas mertwürdigste Schauspiel bar. Souveraine Fürften fanden fich bert ein, um die Andlenz bes Siegers von Guropa zu erwarten; fie ftanben ba so unter seinen Officieren, baß sie fich einander erinnerten, nicht unverschene au einen bieser neuen, mit ihnen vermischten Sofitnge anzustopen."!

Abler nicht über ben Rhein zurückgegangen seien, wodurch wir unsere Berbündete seiner Willfur überlassen wurden. Rußland wird das unvermeidliche Schickfal sortgerissen, und sein Geschick soll erfüllt werden. Glaubt es uns denn entartet? Sind wir denn nicht mehr die Soldaten von Austerliß? Es stellt uns zwischen Schmach und Krieg; die Wahl kann nicht zweiselhaft sein. Marschiren wir also vorwärts, gehen wir über den Niemen und versehen wir den Krieg auf sein eigenes Gebiet! Der zweite polnische Krieg wird für die französischen Wassen, als der erste, der Friede aber, den wir schließen werden, er soll seine Garantie mit sich führen und dem verderblichen Einfluß ein Ende machen, den Rußland seit funfzig Jahren über die Angelegenheiten Europa's ausgeübt hat."

Der Kaifer von Rufland antwortete barauf mit folgender Pro-flamation:

### "Ruffen!

Schon seit langerer Zeit hatten wir von Seiten des Kaisers der Franzosen seinbselige Gesinnungen gegen Rußland bemerkt; wir hosten jedoch stets, sie durch versöhnende und friedliche Mittel auszugleichen. Endlich, dei der steten Erneuerung offenbarer Beleidigung, sahen wir und, ungeachtet des Berlangens, die Ruhe zu erhalten, genöthigt, unsere Heere vollständig zu machen und zusammenzuziehen. Allein selbst jeht noch schmeichelten wir und mit einer Aussöhnung und blieben deher an den Grenzen unseres Reiches stehen, bereit, und zu vertseidigen, ohne jedoch den Krieden zu verletzen. Alle diese friedfertigen Mittel konnten jedoch die Ruhe nicht erhalten, wie wir es wünschten. Der Kaiser der Franzosen hat mit seinem plöglichen Angrisse auf Kowno\*) den Kried zuerst erklärt. Da wir nun einsehen, daß er dem Bunsche nach Frieden gänzlich unzugänzlich ist, so bleibt und nichts übrig, als, unter Anrusung der Husseliederd Allmächtigen, des Zeugen und Bertheidigers

<sup>\*)</sup> Am 24. Juni; bie Broflamation Alexander's batirt vom 25.

ber Wahrheit, unsere Streitkrafte benen bes Feinbes entgegenzusethen. Es ist nicht nothig, unsere Beschlöhaber und unsere Truppen an ihre Pflicht und Topferkeit zu erinnern. Das Blut ber muthigen Slawen sließt in ihren Abern. Krieger, Ihr vertheidigt bie Religion, das Baterland und die Freiheit! Ich bin mit Cuch, Gott ist gegen die Angreisenden!"

So wendete sich Alexander als Monarch zu feinem Bolfe, mahrend Rapoleon als Feldherr zu seinen Kriegern redete. Der Eine wies auf die ewigen Guter der Religion, der Freiheit und des Baterlandes hin, der Andere wußte nur von dem Ruhme der Wassen zu sprechen. Mit diesen wenigen Worten erklart sich der ganze ungeheure Unterschied in der Lage Rapoleon's und der Alexander's.

In bem Augenblide, ale ber Rrieg begann, waren Bahl, Bofitionen und Zusammensepung ber beiben Geere folgenbe:

Napoleon mochte über eine halbe Million Krieger mit 1200 Ge-schützen befehligen, von benen jedoch die jeht schon sehr zahlreichen Kranken und eine Menge abwesender Mannschaft in Abzug zu bringen find.

Den außersten rechten Flügel ber Armee bilbete Fürst Schwarzenberg mit 34,000 Desterreichern in Galizien gegen Drogiezin hin. An ihn schloß sich, von Warschau auf Grodno und Bialystod ziehend, ber König Zerome mit 70,200 Westphalen, Sachsen und Bolen. Weiter solgte ber Vicetönig Eugen von Italien, ber in ber Gegend von Marienpol und Pilony 79,500 Baiern, Italiener und Franzosen vereinigt hatte. Run fam in ber Gegend von Kowno das Hauptheer, 220,000 Mann start, unter Rapoleon seibst und ben Unterbeschlichabern Murat, Edmuhl, Danzig, Istrien, Reggio und Clobingen. Den außersten linken Flügel ber großen Armee bilbeten 32,500 Preußen, Baiern und Polen, die unter Macdonald vor Tilst vereinigt waren.

Die ganze Armee bestand nebst ben kaiserlichen Garben aus 4 Reistergeschwabern und 10 Armeekorps in erster und aus 2 Armeekorps in zweiter und britter Linie.

Murat, König von Reapel, führte die aus 4 Korps bestehende Reserve-Reiterei an. Das erste dieser Korps suhrte General Nansouty, und unter ihm besehligten die Generals St. Germain und Balence die 1. und 5. Euirassier-Division, General Bruperes die 1. leichte Reiter-Division.

Das zweite Reiter-Korps fuhrte General Montbrun, ber fur einen ber beften französischen Reitergenerale galt. General Sebaftiani befeheligte unter ihm die 2. leichte Reiter-Division, die Generale Buthier und Defrance bie 2. und 4. Guiraffier-Division.

General Grouchy ftand an der Spige bes britten Reserve-Reiterforps, in dem General Chastel die 3. leichte, General Doumerc die 3. Cuirafser- und General de la houssage eine Dragoner-Division befehligten.

Das vierte Korps commandirte General Latour-Maubourg. Sein Korps bildeten die polnischen leichten Reiter der 4. Division unter Rozdnich und eine Division sachsischer, westphälischer und polnischer Cuirafiere unter dem General Lorge.

Bon ben zehn Armeeforps befehligte Marschall Davoust, Furst von Edmuhl, bas erfte. Es bestand aus funf Infanterie-Divisionen unter ben Generalen Morand, Friant, Gudin, Dessair und Compans und aus leichter, von ben Generalen Pajol und Borbesoult geführter Reiterei.

Das zweite Armeeforps ftand unter Dubinot, Herzog von Reggio. Die brei Infanterie-Divisionen bieses Korps befehligten bie Generale Legrand, Berdier und Merle, bie leichten Reiterbrigaben Corbineau und Cafter.

Das britte Armeeforps führte Ren, herzog von Eldingen, spater Kurst von ber Mostwa; es bestand aus zwei französischen Infanteries Divisionen unter ben Generalen Lebru und Razout und einer würtembergischen Infanteries Division unter ben Generalen Scheler und Marschand. Die leichte Reiterei bes Korps führten die Generale Beurmann und Woellwarth.

Das vierte Armeeforps, die fogenannte italienische Armee, gehorchte bem Bringen Eugen, Bicefonig von Italien. Die zwei frangofischen

Infanterie-Divisionen biesed Korps commandirten die Generale Delzons und Brouffier, die italienischen Garden zu Pferd und zu Fuß General Lecchi, die italienische Infanterie-Division General Pino, die leichten Reiterbrigaden Ornano und Villata.

Das fünfte Urmeeforps bilbeten bie Polen und furft Poniatowsti. Sie waren in brei Infanterie-Divisionen unter ben Generalen Zaponged, Dombrowsti und Kaminienifi und zwei leichte Reiterbrigaden unter Fürft Sulfowsti und Kurft Tystiewicz eingetheilt.

Das sechste Armeekorps bildete die baierische Armee unter den Generalen Deroy und Wrede. Das Commando führte der General, ehemaliger Marschall, Gouvion St. Cyr.

Das siebente Armeeforps bilbeten anfangs bie Sachsen allein, spater fließ auch noch die Division Durutte, aus Franzosen und Truppen bes Rheinbundes bestehend, zu ihnen. Die zwei Infanterie-Divisionen bieses ausgezeichneten Korps besehligten die Generale Lecoq und Funk, die Reiterbrigade ber General Gablenz, Oberfeldherr war General Regnier.

Das achte Armeeforps bilbeten bie Weftphalen unter ihrem Konig Jerome, ber aber bald von Junot, herzog von Abrantes, abgefost wurde. Die Generale Ochs und Tharreau commandirten bie Infanterie, bie Generale hammerstein und Chabert bie Reiterei.

Das zehnte\*) Armeeforps führte Marschall Macbonald, Herzog von Tarent. In biesem Korps besehligte General Grawert die preußische Insanterie, General Massendad die preußische Reiterei und der französische Divisionögeneral Grandjean eine aus Baiern, Polen und Westphalen zusammengesette Division.

In der frangofischen Garbe befehligte Lefevre, Herzog von Danzig, die Infanterie der alten Garbe, Marschall Mortier, Herzog von Treviso, die Insanterie der jungen Garde nebst der Weichsellegion unter General Claperede, Marschall Bestieres, Herzog von Istrien, die Reiterei, Graf Sorbier die Artillerie.

<sup>&</sup>quot;) Das neunte gehörte gur greiten Golachtlinie.

Die öfterreichischen Hulfstruppen befehligte ber Feldmaricall gurft Karl Schwarzenberg, unter bem die Feldmaricall elieutenanis Frimont, Trautenberg, Bianchi und Siegenthal die einzelnen Commanbo's führten.

Diefe Rorps bilbeten gufammen Die erfte Linie bes frangofischen Beeres und waren bireft mit bem Angriffe bes Feinbes beauftragt.

Das neunte Armeeforps bildete die zweite Linie. Befelishaber war Marschall Bictor, Herzog von Belluno, die drei Infanterie-Divisionen, unter denen Badenfer, Berger und Polen sich befanden, führten die Generale Daendels, Partenour und Girard, die zwei leichten Reiterbrigaben, aus Sachsen, Badenfern, Heffen und Bergern bestehend, die Generale Fournier und Delaitre.

Die britte Linie wurde endlich von ber großen Refervearmee unter Augereau, Herzog von Castiglione, gebildet. Die Generale Loifon, Heubelet, Detres, Cavaignac, Lagrange, Morand u. A. führten bie einzelnen Abtheilungen biefer Armee.

Die ruffifde Armee, bie biefen Maffen gegenüberftand, gablte beim Beginn bes Rampfes folgende Mannichaften:

| Feldarmee (disponible Truppen)               | 300,000 | M.   |
|----------------------------------------------|---------|------|
| Refruten in ben Depots                       | 120,000 | **   |
| Schreiber, Rnechte, Sandwerfer u. f. w       | 70,000  | "    |
| Unregelmäßige Truppen an ben affatischen     |         |      |
| Grenzen                                      | 100,000 | "    |
| Garnison-Truppen (gang und halb invalit) .   | 60,000  | "    |
| hospitalfrante und andere im Appell fehlende |         |      |
| Truppen                                      | 50,000  | "    |
| Total .                                      | 700,000 | 972. |

Es bedarf wohl keiner Erinnerung, bag von biefen Truppen nur bie erfte Rubrit wirflich gegahlt werben kann. Spaterhin trafen außer ben Refruten auch noch Milizen ein, die in Petersburg, Moskau und anderen Orten gebildet waren und schon bei Borodino tapfer mitfampften. Der größte Theil ber Refruten und Milizen wurde durch

bie ungeheuern Entfernungen zurudgehalten und fam erft bei bem Rudzuge ber Franzofen und noch später an.

Bon biefen Truppen stand die erste Westarmee unter dem Kaiser selbst und Barclay de Tolly in Gentrum und behnte sich von Wilna und Kowno bis Lida und Grodno aus, rechts an die Wilia, links an den Riemen gelehnt. Die zweite Bestarmee unter Bagration stand stüldich von Grodno in der Gegend von Bolsowisk, während ein abgesondertes Korps unter Wittgenstein nördlich von Kowno, bei Rossiana und Keydani, ausgestellt war. Die Reserven unter Tormasoff standen in Wilna und Sweitsany und zwei andere Korps versammelten sich noch bei Mozyr in der Gegend von Bobruisk und bei Riga und Dunabura.

Die Bufammenfegung biefer Rorps war folgende:

Das große hauptheer unter Barclan be Tolly bestand aus fechs Korps mit zwei Reiterreferven und einem Rosafenkorps.

Das erfte Korps unter Graf Wittgenstein ftand, 23,000 Mann ftart, bei Roffiana und Keydani. In ihm befehligten bie Generale Berg, Ulanoz, Kulnieff, Repnin, Rogaschfoffoff u. A.

Das zweite Korps unter General Baggohufwudt enthielt die Infanterie-Divisionen des Prinzen Eugen von Bürtemberg und des Generals Alfusieff, im Ganzen 16,500 Mann, und war von der Seventa bis an die Bilna vertheilt.

Das britte Korps unter General Tutschlof enthielt bie 18,500 Mann ber Divisionen unter Straganoff und Konowniczin und ftand in ber Gegend von Nowy Troty.

Das vierte Korps unter General Schuwalof bilbeten bie Infanterie-Divisionen ber Generale Gortschafosf und Bachmatief II., zusammen 13,500 Mann start. Die Stellung biefes Korps befand sich in ber Gegend von Olnifo.

Das fünfte Korps von 20,500 Grenabieren und Garben zu Fuß, beffen Oberbefehl ber Großfürft Konstantin übernommen hatte, war beim Beginn bes Krieges noch nicht vereinigt, sondern zog fich erft bei Swengiany zusammen.

Das sechste Korps, aus ben Infanterie-Divisionen Capczewicz und Lichatscheff und aus bem britten Reserve-Reiterforps bes Grafen Pahlen bestehend, befehligte General Doctoroff. Die Starte biefes Korps betrug 20,500 Mann, und feine Stellung war in Liabb.

Bu biefem Korps gehörten außerdem noch bas erste Reserve-Reiterforps unter bem Grafen Umaroff, bas, 3000 Pferbe ftart, bei Wilfomirz stand, bas zweite unter General Korf zu Smorgonie, 4000 Pferbe
start, und die 7000 Kosafen bes Hettmanns Platow zu Grodno.

Das zweite russische Hauptheer, die sogenannte zweite Westarmee, stand unter Bagration bei Wolfowist und bestand aus dem 7. und 8. Korps und dem 4. Reserve-Reitertorps. Das 7. Korps enthielt die Divisionen Pastiewitsch und Riewarossess, wurde vom General Rajessis commandirt und stand, 16,500 Mann start, bei Nowoi Dwot. Das 8. Korps unter General Borosdin wurde von den Divisionen Kolubalkin und Prinz Karl von Medlenburg gebildet, die zusammen 15,000 Mann zählten, und befand sich im Hauptquartier Wolfowski. Das 4. Reserve-Reitertorps, 3,500 Pferde start, unter General Siewers, lieserte die Reiterei dieser Armee, zu der auch noch 9000 in Minst versammelte Retruten gehörten.

Das Reserve-heer unter General Tormasoff, ju bem bie Divisionen Saden, Afchaplit, Kambert, Kamenoth u. f. w. gehörten, fantonnirte um Slugt und mochte eine 43,000 Mann gablen.

Die Bostitionen Aurlands bedte General Effen II., Gouverneur von Riga, mit wenigstens 20,000 Mann.

Außerbem wurde Abmiral Tichitichafoff burch ben Frieden von Bufarest bisponibel und rudte mit etwa 50,000 Mann jur Bervollständigung ber ruffifden Streitfrafte beran.

# Biertes Capitel.

Operationsplane beiber heere. Rapoleon geht über ben Riemen. Beginn ber Reinbfeligfeiten. Napoleon in ber Sauptficht Litthauen's. Die allgemeine Genfoberation ber Bolen. Czarterisfi's Aufruf. Napoleon an bie Abgefandten bes Reichstages. Der Effer ber Bolen erfaltet. Rethftand bes heeres.

> 6 ift befannt, bag im Kriege ber Angreifenbe ftete in einer beffern Lage fich befinbet.

Er hat alle die Bortheile, die ein Mann, ber genau weiß, was er will, über einen Gegner hat, ber seine Entschlusse erft nach ben Maßreegeln bes Andern abmessen muß. In dem russischen Feldzuge steigerten sich diese Bortheile, die dem Angreisenden stets zur Seite stehen, durch besondere Umftande zu Gunften Napoleon's noch bedeutend.

Im russischen Heere waren bie Unsichten getheilt, und zwei Deinungen ftanden sich schroff gegenüber. Der ursprüngliche, von bem preußischen General von Phull entworfene Plan fand, obgleich er vortrefflich war und in ben Grundzügen spater wirklich ausgeführt wurde,

boch so vielen Widerftand, daß der General, von dem Haß der Ruffen verfolgt, die Armee und selbst Rufland verlassen mußte. Nach diesem Plane sollte jeder Schlacht, jeder Entscheidung so lange ausgewichen werden, die man den Keind von seinen Reserven und Magazinen entsernt, durch Marsche ermüdet, durch Proviautmangel in den verheerten Landstricken geschwächt habe, während man selbst in der Zwischweit so viele Streitmittel herbeigezogen haben konnte, daß eine Schlacht, die dann zu liesern war, zu Gunsten der ruflischen Wassen ausfallen mußte. Während der Aussichungen den Feind sollten die auf den Klügeln befindlichen Heeresaktheilungen den Feind hindern, sich in der Breite auszubehnen, so daß ihm nur immer der schnalc Streisen verheerten Landes blieb, auf dem seine Colonnen sich bewegten. War dann die entschedende Schlacht geliefert, so dienten die belben Seitencorps dazu, den geschlagenen Feind völlig zu vernichten.

Barclay be Tolly fcentte biefem Plane vollfommen feinen Beifall, besto entichiedenern Widerstand fand berfelbe jedoch bei anderen Dberofficieren. Diefelbe altruffifde Bartei, Die unmittelbar por ber Schlacht bei Aufterlig nicht fonell genug vorruden ju tonnen glaubte, weil fie fürchtete, Napoleon werbe feig die Flucht ergreifen und fich fo ihrem rachenden Schwerte entziehen, Diefelbe Bartei glaubte auch jest fofort ichlagen zu muffen und ftraubte fich gegen einen Rudzug, ber in ihren Mugen ben ruffifden Rricgeruhm befledte. Alexander erfannte bie Schwierigfeiten feiner Lage febr aut und neigte fich ju bem Blane Bhull's. Doch mar es bei biefem friegeunkundigen Kurften naturlich, baß er ben einmal gefaßten Entidlug nicht entichloffen burchfeste, fonbern fich manden Schwanfungen bingab, bie fehr leicht hatten verberblich werben fonnen. Die Ungewißheit, ob Rapoleon gegen Mostau ober gegen Beterdburg maricbiren werbe, trug vorzüglich bagu bei, bie Berlegenheit bes ruffifchen Relbberrn ju vermehren.

Rapoleon's Feldzugsplan mar berfelbe, ben er gegen alle Staaten und Gegner befolgt hatte. Dem Feinde mit raschen Angriffen zu Leibe gehen, ihn erft ftrategisch, bann in entscheidenden Schlachten schlagen, bas war ber Entwurf, ber ihm schon so oft gegludt war und ben er

auch jest wieder in Unwendung bringen wollte. Gelbft bie Reinde muffen jugefteben, daß er biefen Plan, ber bier freilich fo gut wie unanwendbar mar, mit gewohnter Beiftebuberlegenheit in bas Wert feste. Der lebergangspunkt über ben Riemen mar von Rapoleon fo gemablt worden, daß die frangofifche Armee im Scheitelpunfte eines ziemlich gleichschenklichten Dreiede ftant, beffen Bafie burch bie Linie von Gt. Betersburg nad Mosfau bestimmt murbe. Co erhielt ber Raifer bie ruffifchen Felbherren in Ungewißbeit, auf welcher biefer gleich langen Linien er marfcbiren werbe, und zwang fie gleichsam, in ihrer schlechten Stellung ju verharren. Auf Die Rachtheile Diefer ruffifden Bofition war fein Operationsplan jumcift bafirt. Er berechnete, baß bie ruffifchen Beere, auf einer Linie von fast 60 Stunden vertheilt, leicht überfallen und von einander getrenut werben fonnten, und bag in Diefem Falle ber linke Flugel Barclay's und Die gesammte Armee unter Bagration, Die bei Liba und Bolfowist vor ben Gumpfen ber Berefina ftand, in biefe bineingeworfen und gefangen werben fonnten. Bum minbeften mußte ein ichneller Angriff, ber auf Rowno und Wilna ausgeführt wurde, biefe Beerestheile von ihrer Operationolinie abschneiben und fomit bie feindliche Armee trennen. Die Ausführung biefes Blanes bezeichnet ben erften Theil ber frangofifden Operationen, Die auch wirklich ohne die natur bes Landes und einzelne Fehler ber Unterbefehlshaber einen glangenden Erfolg gehabt baben murben.

Napoleon hatte bei seinen Berechnungen übersehen, bag bie Schnelligkeit, mit der seine Marsche vollzogen werden mußten, wenn anders der beabsichtigte Uebersall gelingen sollte, sein Seer in diesen Gegenden zu Grunde richten mußte. Rarl XII., auf den man ihn doch wiederholt ausmerksam machte, war im Jahre 1708 im Januar von Grodno ausgebrochen und erst im September vor Smolenst eingetrossen, obgleich er mit einem weit geringern Heere operirte. Gben so mußte Napoleon wissen, daß die Russen im eigenen Lande nie versaumten, Lebensmittel-Transporte mitzunehmen. Doch dieses Alles wurde übersehen. Napoleon schien zu glauben, er bewege sich in der Lombardei oder in den reichen Gesilden des süblichen Deutschlands, und er könne einer halb

verhungerten Armee, die an Allem Mangel litt, beren Pferben sogar bas grune Futter mangelte, basselbe zumuthen, was seine wohlgepflegten Soldaten früher geleistet hatten. Aus diesem Irthume riß ihn selbst ber schwere Berlust von 10,000 Pferben nicht, den er gleich im Aufange binnen zwei kurzen Tagen erlitt.

Navolcon hatte feinen Blan fo gut verborgen gehalten, bag Riemand ihn am Riemen erwartete, ale er ploglich bort ericbien. jenseitigen Ufer mar fein Feind gu feben, nur ein einzelner Rofatenofficier zeigte fich, um balb in ben Balbern zu verschwinden. Es mar am 23. Juni, ale ber lebergang begann. In ber Rabe bee Dorfes Boniemon mablte ber Raifer, nachdem er felbft mit General Saro recognoscirt hatte, ben Blat aus, wo ber llebergang auf brei Bruden gefchehen follte. Um Mitternacht waren unter ber Leitung bes Generale Gble alle brei Bruden vollendet, ju beren Dedung brei Boltigeurscompagnien mittelft Rabnen auf bas jenseitige Ufer verfett waren. Um elf Uhr begann ber llebergang ber Truppen mit webenben Kahnen, unter flingendem Spiel. Der Gifer, querft auf Reinbes Boben ju fein, mar fo groß, daß zwei Divifionen bes Bortrabe fich bie Chre ftreitig machten, querft binüberzugeben, und fast bandgemein geworben waren. Gin furchtbares Gewitter brach aus, als ber Raifer eben über ben Alug gegangen war, und überschüttete bie gange Armee in einer Musbehnung von funfgig Stunden mit Bafferftromen, Die bald alle Strafen verbarben und ben Rothstand ber Armee, Die bereits au bem Rothwendigsten Mangel litt, nicht wenig vermehrten.

In Kowno sanden die Truppen, die über den Riemen sesten, nur einige Kosafen, die nach ein Paar Schüssen die Flucht ergriffen. Somit stellten sich den Truppen, die rasch auf Wilna marschirten, keine anderen Hindernisse entgegen, als nur solche des Terrains. Zeuseits Kowno ist der Weg ganglich roh und geht meist durch Wälber oder eben urbar gemachtes Land, in dem noch die halb verkohlten Studden stehen. Die Einwohner benußen diese sumpfigen und waldigen Wege saft nur im Winter, wo die Schneckese alle Unebenheiten ausgleicht, oder im Sommer mit leichten Wagen, dei Regen, und Thauwetter nie.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF

Und auf diesen Wegen, die durch einen heftigen Regen aufgewühlt wurden, bewegte fich jeht die große Armee mit ihrem schweren Geschüß und ihrer Wagenmasse. Hier war es, wo in zwei Tagen 10,000 Pferbe fielen, mahrend die Lazarethe bereits auf die bedrohlichste Weise sich füllten.

Dennoch trieb Rapoleon zu rastloser Eile. Es lag ihm Alles baran, bald Wilna zu erreichen, wohin er auf einer 23 Stunden\*) langen Straße, zu beren Linken die Willa fließt, gelangen konnte. Murat und Davoust mußten biese Straße verfolgen, Ney auf dem linken Ufer der Wilia marschiren, Dudinot über den Fluß sehen und mit zwei Divisionen und einer Brigade leichter Reiterei auf Janowo ziehen, während Legrand mit seiner Division, mit Cuirassieren und leichten Reitern sich gegen Bobty wandte, Rapoleon selbst aber mit seinen Garden zwischen Murat und Davoust sich befand. Nahm der Feind die Schlacht an, so konnten alle diese Korps sich rasch vereinigen, und die Uebermacht mußte dann auf Seiten der Franzosen sein.

Alerander hatte die Nachricht von Napoleon's Uebergange erhalten, als er sich eben auf einem Balle befand, den General Benningsen ihm im Schlosse Jacrett, eine halbe Stunde von Wilna, gab. Der Ball hörte sofort auf, und am andern Tage befahl ein Armeebesehl des Monarchen, Proviantmagagine in den Städten Witepoft, Welicklust, Ostrow und Pstow anzulegen und die Provinzen Witepoft und Mohisen in den Kriegszustand zu versehen. Litthauen war demnach gänzlich ausgegeben. In Volge dieser Maßregeln zog sich der russische General Schwaloss fortwährend zurück, ohne sich in ein ernstliches Gesecht einzulassen, während Barclay de Tolly Wilna räumte, die Magazine mit ihren ungeheuern Vorräthen an Kriegsbedarf und Lebensmitteln verbrannte und die übrigen Vorräthe in den Fluß werfen ließ.

Als Rapoleon, rings von polnischen Regimentern umgeben, in Wilna einzog, erwartete ihn ein ernstes Gefcaft, von dem der ganze Erfolg bes Feldzugs abhing, die Organisation Polens. hier, in der

<sup>\*)</sup> Frangoniche, 25 auf ben Grab. Geldjug von 1812.

alten Hauptstadt Litthauens, in dem Augenblide, wo das siegreiche französische Heer die Russen ohne Schwertschlag vor sich her trieb, wärren Ort und Zeit gewesen, ein unabhängiges Bolen zu proklamiren. Nicht allein die Pflicht, endlich einmal Wort zu halten und so viele heilige Versprechungen zu erfüllen, nein, auch das eigene Interesse hätte Napoleon zu diesem Schritte treiben sollen, denn ein freies Polen gab seinen Operationen eine unerschütterliche Basis und sicherte Sieg, wie etwaigen Rüszuge. Schon oben wurde erwähnt, daß Napoleon nur halte Maßregeln ergriff und bem hoch aussobernden Enthussamus der Polen selbst einen Dämpser aussehe, da er wohl einen französischen Basallenstaat, nicht aber ein wahrhaft unabhängiges Reich in das Leben rusen wollte.

Im Großherzogthum Warfchau, das naturgemäß den Kern zu bilden hatte, um den sich das freie Polen anseinen mußte, war die im
Namen des Königs-Großberzogs Friedrich Angust von Sachsen berufene allgemeine Conföderation am 5. Juli in Warschau zusammengetreten. Der Präsibent Abam Czartorisky eröffnete die Versammlung
mit einer Rede, die in dem Herzen der Nation überall Widerklang
fand.

"Im Herzen von Europa," fprach ber erlauchte Redner, "hatte lange Zeit eine berühmte Ration bestanden. In Besity eines ausgebehnten und fruchtbaren Erbstrichs, verherrlicht durch den zwiefachen Glanz ihres friegerischen Muthes und der Wissenschaften, vertheidigte sie seit Zahrhunderten mit unermüdlichem Arm die Grenzen Europa's gegen die Barbaren. Ein zahlreiches Bolt lebte glücklich auf dieser Erde, die Natur belohnte seine Arbeit mit freigebiger Hand. Seine Könige hatten in der Geschichte ihren Nang oft neben den erlauchtesten Herrschern Europa's eingenommen.

Aber dieses Land — es ist Polen, das Bolf seid Ihr — was ist daraus geworden? Wie ist es gesommen, daß unser Baterland so zerriffen ist? Wie ist diese große Familie, die selbst dann, als sie sich theilte, nie getrennt wurde, die durch Jahrhunderte von Spaltung dennoch Eins zu bleiben verstand, wie ist diese mächtige Familie zerstückelt

worben? Was waren ihre Berbrechen, und wer war ihr Richter? Mit welchem Rechte geschah es, daß man sie angriff, übersiel und aus der Reihe der Bolker strich? Weshalb wurde sie unterdrückt, weshalb liegt sie in Ketten? Die ganze Welt, die darüber embört ist, kann es beantworten, jeder Staat, jedes Bolk kann und sagen, daß sie neben Polens Grab auch ihr eigenes sich össen siehen, daß in der höhenenden Berletzung der Gesehe, die der Grundstein aller gesellschaftlichen Bereine sind, in der beseidigenden Berachtung, mit welcher man sie zu unserm Verberben behandelt hat, die Welt der Alleinherrschaft, der Billfür sich preisgegeben sieht und ahnend sich sagen muß, daß es außer Einem bald keinen andern Herrscher mehr geben wird. — Rusland ist es, das alle diese Leiden über und gebracht hat. Seit einem Jahrhundert drängt es mit Riesenschrifteringegen die Völker vor, denen selbst sein Name früher ein undekannter Laut war.

Bolen fühlte bie erften Wirfungen biefes Wachsthums ber ruffischen Racht. Jenem Reiche zunächst angrenzend, hat es die ersten,
so wie die letten Gewaltschläge erlitten. Wer vermöchte sie zu zählen
alle die Gewaltstreiche seit 1717, wo Ruftland durch die Entlassung
ber polnischen Armee seinen Ginfluß bewährte! Wann waren wir seit
jenem Zeitraume seinem Ginflusse und seinen Beschimpfungen nicht ausgesetzt gewesen!

So oft biese arglistige Macht mit Polen sich verbindet, geschieht es nur, um und, wie im Jahre 1764, zu hintergehen. Die Welt weiß es nur zu gut, was wir seit jener unglücklichen Epoche erlitten. Seit derselben sah man Polen durch mehre Theilungen aus der Reihe der Staaten verschwinden, ohne daß es ein Berbrechen begangen hatte, ohne daß es gerächt wurde. Seitbem mußte Polen die freche Sprache eines Repnin, eines Sievers hören, seitdem badete sich der rufsische Soldat in dem Blute ihrer Mitburger, die jener surchtbare Tag erschien, an dem das Jammergeschrei der gewürzten Einwohner Praga's, mit dem wüthenden Geheul des wilden Siegers vermischt, dis nach Warschau hinüber drang.

Polen! — benn die Zeit ist da, diesen Ramen, den wir nie hat-

ten versieren sollen, wieder auszusprechen — das sind die verhaßten Wege, auf denen Rußtand dahin gesangte, unserer schönsten Provinzen sich zu bemächtigen, das ist das Recht, das einzige Recht, welches es auf und hat. Nur die Gewalt hat und untersochen könnten, aber diese selbe Gewalt kann auch die Ketten zerbrechen, die nur sie geschmiedet hat, und sie sollen zerbrochen werden, diese Ketten. Polen wird bestehen, nein, es besicht sichon, es hat nie aufgehört zu bestehen. Was können die Treulosigseit, die Berschwörungen, die Gewaltstätigseit, der nen es unterliegen mußte, seinen Rechten schaden? Ja, wir sind noch Polen, die wir von der Ratur, von der menschlichen Gesellschaft, von unseren Vorsahren erhalten haben, nach den heiligen Rechten, die das Weltall als die Schuswehr des Menschageschiedets anerkennt."

Die Confoberation faßte Beschluffe, bie einer so eblen Sprache murbig waren. Die Polen, die noch unter ben ruffischen Fahnen bienten, wurden jum Beitritt aufgesorbert, Truppen wurden geworben, alle Hulfsmittel aufgeboten, überall Unterschriften zur Confoberation, ber auch ber Konig-Großherzog fich anschloß, gesammelt.

Ein gleicher Cifer zeigte fich in Litthauen, befien hauptstadt Wilna bie polnischen Fahnen, die im Geleite bes Kaifers erschienen, mit Enthusiasmus begrüßt hatte. In Wilna erschien auch eine Gesandtschaft ber Warschauer Confoberation, um Napoleon alle Krafte bes freien Bolens zur Berfügung zu ftellen.

"Sire!" sprach ber Nebner ber Abgeordneten, "bie Stande bes Großherzogthums, die sich bei ber Ankunft Ihrer siegreichen Armee versammelten, haben erkannt, daß sie Rechte zu fordern, heilige Pflichten zu erfüllen haben. Sie haben sich einstimmig als allgemeine Confoderation bes Königthums Polen constituirt und die Erklärung erlassen, daß Polen in seine Rechte eingesetzt ift, daß die unrechtmäßigen, willfürlichen Verträge, durch die man seine Eristenz vernichtete, null sind.

Unfere Rechte liegen flar und offen vor Gottes und ber Menichen Augen. Ew. Majefiat wirfen fur bie Nachwelt und fur bie Geschichte. Sire, sagen Sie: Das Königreich Polen besteht! so ift biefer Ausspruch für bie Welt ber Wirflichkeit gleichbebeutenb. Wir find 16 Millionen

Bolen, unter benen nicht Einer ift, ber fich nicht mit hab und Gnt, mit Blut und Leben Ew. Majestat weihte. Zebes Opfer wird und leicht, sobald es ber Wiedersperstellung unfres geliebten Baterlandes geweiht ift. Ein einziges Bort aus Ew. Majestat Munde, und von der Duna bis zum Oniester, von bem Oniepr bis zur Oder stehen Ihnen alle Arme, alle Hergen, alle Krafte zu Gebote."

Und Napoleon, fprach er blefes Wort, bas ihm alle Rrafte von ber Duna bis jum Oniefter, von bem Oniepr bis jur Ober jugeführt haben murbe? Gören wir ihn felbft.

"Edle Herren," antwortete ber Kaifer, "ich habe mit Theilnahme vernommen, was Sie mir sagten. Als Pole wurde ich gang so benken und handeln, wie Sie, als Pole wurde ich in der Bersammlung zu Warschau gestimmt haben, wie Sie. Baterlandsliebe ist die erste Pflicht bes gebildeten (!) Menschen.

In meiner Lage habe ich jedoch mannigfaltige Interessen zu erwägen und vielerlei Pflichten zu erfüllen. hatte ich mahrend der erften, zweiten oder dritten Theilung Polens geherrscht, so murde ich meine Boller zur Bertheidigung dieses Reiches gerüstet haben. Sobald der Sieg mir die Mittel gab, Ihre alten Gesehe in Ihrer hauptstadt und in einem Theile Ihrer früheren Provinzen wiederherzustellen, that ich es, so weit mir dies gestattet war, ohne den Krieg in die Lange zu ziehen und das Blut meiner Unterthanen noch serner zu vergießen.

Ich liebe 3hr Bolt! Sechosehn Jahre lang ftritten 3hre Krieger auf ben Schlachtfelbern Italien's und Spanien's an meiner Seite. 3ch ichente Dem, was Sie gethan haben, meinen Beifall, ich billige bie Unstrengungen, die Sie machen wollen, ich werbe Alles, was nur in meiner Macht steht, ausbieten, um 3hre Maßregeln zu forbern. Wenn Sie alle 3hre Krafte aufbieten, durfen Sie hoffen, 3hre Feinde zur Anerkennung 3hrer Nechte zu nothigen; allein in einem Lande von fo großer Ausbehnung liegt die Macht allein in der Bereinigung aller Krafte der gauzen Berölferung, und in ihr allein durfen Sie Hoffnung auf einen schonen Erfolg sehen.

Eben so fprach ich, als ich bas erfte Mal nach Bolen fam. Zest muß ich noch hinzufügen, baß ich bem Kaiser von Desterreich die Unsverlestlickleit seiner Bestigungen garantirt habe, daß ich deshalb keine Bewegung billigen kann, die dahin zielt, ihm den Besit berjenigen Provinzen Polens, die seinem Worte noch gehorchen, zu entziehen.

Bewirken Sie, daß Litthauen, Samogitien, Witepel, Pologk, Moshilew, Bolhynien, die Ufraine und Podolien von demselben Geiste ergriffen werden, ben ich in Groß-Polen gefunden habe, dann wird die Borschung Ihre gerechte Sache mit Erfolg fronen. Ich werde die Hingebung Ihres Landes, die so viele Ahellnahme an Ihrem Schickale erweckt und Ihnen so viele Ansprücke auf meinen Schup und meine Achtung giebt, mit Allem belohnen, was im Fortgange der Begebenheiten in meiner Macht stehen wird."

Diefe biplomatifche Sprache mar bie ichlechtefte, bie ber Raifer einem Bolle gegenüber, bas fich eben wie Gin Dann gum Aufftanbe gegen langjahrige Unterbrudung erhob, nur mablen fonnte. Bie gang anbere murbe bier eine iener furgen, fernigen Anreben, Die bem Raifer bod fo gut ju Bebote ftanben, gewirft haben! Und biefer politische Standpunkt, ben Rapoleon einzunehmen fur gut befand, mar noch bagu ein gang falfcher. Er wollte fich ben Weg ber Unterhandlungen mit Rugland offen erhalten, und bennoch billigte er mit ausbrudlichen 2Borten eine Infurrection, Die ben 3med batte, jenem Reiche mehre feiner iconften Provingen gu entreißen. Er nahm auf Defterreich Rudficht, fprach von Garantien, Die Raifer Frang von ihm erhalten habe, und bennoch mußte er wiffen, bag, wenn alle jene Provingen, bie er aufjablte, wenn Litthauen, Samogitien, Bitepet, Bologt, Dobilem, Bolhynien, die Ufraine und Podolien mit bem Großherzogthum Baricau auf einmal ein vereinigtes Ganges bilbeten, bem beutichen Raiferftaate Diejenigen Provingen Bolens, Die er ihm gelaffen hatte, nicht ein Jahr mehr verbleiben wurden. Bor allen Dingen lag aber in feinen Worten eine Treulofigfeit, Die fich auf ben erften Blid offenbarte. Benn alle Brovingen Bolens fich erhöben, bann wollte er belfen, und mahrend er fo fprach, hielten ruffifche Geere noch viele iener ganbertheile befest,

fo daß bie große Erhebung, Die er forberte, geradezu unmöglich mar. und es geschah von feiner Seite nichts, um bie Befreiung bes gangen Landes von ben Ruffen berbeiguführen. Ferner beutete Die Bhrafe, er werbe Alles thun, mas ber Berlauf ber Begebenheiten gestatte, feined. mege auf eine geficherte Bufunft bin. 3m "Berlauf ber Begebenheiten" lag möglicher Beife auch, bag bie Berhandlungen, Die Rapoleon mit Rufland noch immer führen wollte, zu einem Baffenftillftanbe, zu einem Brieben führten, und bann fab Bolen abermale fich geopfert. Diefer "Berlauf ber Begebenheiten" war mithin eine Sinterthur, Die ber Raifer fich offen erhalten wollte, ohne ju bebeufen, bag biefe 3meibeutigfeit feiner unmurbig und bei ber jegigen Lage ber Dinge, bei biefem Rriege vollig unnut war. Rugland hatte ben Degen gezogen und Die Scheibe fortgeworfen, es führte einen Bolfefrieg auf Leben und Tod. Dapoleon mußte baffelbe thun, er mußte bem Bolfefrieg einen anbern Bolfefrieg entgegenseben, auf bas allgemeine Aufgebot ber Ruffen mit einem allgemeinen Aufgebot ber Bolen antworten, bas war die einzige Politif, bie er in feiner Lage befolgen burfte.

Die Sandlungen Napoleon's zeigten noch beutlicher als feine Borte, bag bie Bolen bie Erfullung ihrer fehnlichften Bunfche von ihm nicht erwarten fonnten. 3mar murbe eine Bermaltung Litthauens gebilbet. an beren Spige fieben eingeborene Gble bes ganbes ftanben, allein bie Dacht, Die biefe reprafentirten, mar nur nominell, in Babrbeit regierten frangofifche Intenbanten, beren Gorge nicht etwa ber Pflege ber polniiden Intereffen augewendet mar, fondern allein babin ging, fur Die Armee bie unerschwinglichen Contributionen aufzutreiben. Die Kormen ber frangofischen Berwaltung, bie babei auf bas Bewiffenhaftefte beobachtet wurben, fonnten bad Land nicht begluden, bie gebieterifche Beife, in der jede, auch noch fo unvernünftige, Forberung gestellt murbe, fonnte Die Sympathie ber Bewohner nicht erregen. Die Theilnahme ber Bolen verwandelte fich fogar balb in Laubeit, bier und ba felbft in Sas, als fie feben mußten, baß immer nur geforbert, nie bewilligt murbe, und baß bie Befreier bas gand, bas fie mit offenen Armen aufgenommen hatte, auf bie ichamlofefte Beife plunberten. Diejes Blunberungefoftem,

das mit der frangösischen Verpflegung auf das Innigste zusammenhing, fog das Land bald völlig aus, selbst die Vorstädte Wilna's entgingen der Berwüstung nicht. Unter solchen Umftänden war es nun natürlich, daß die Litthauer, die ansangs 30,000 Mann zusammengebracht hatten, für die sie vergebens um Aleidung und Wassen daten, in ihrem Gifer bald erkalteten, so daß von der Chrengarde, die dem Kaiser bestimmt gewesen war, nur drei Mann erschienen.

Die Urmee war feit langerer Beit von ben Lebensmitteln, Die man ihr von Dangig, von Konigeberg aus nachsenbete, und bie vollfommen ausgereicht haben murben, getrennt. Die fcnellen Mariche brachten es fo mit fich, bag bie Borrathe immer erft bann eintrafen, wenn bie Armee bereits wieder vormarts gerudt mar. Dies hatte große Leiden fur Die Truppen wie für die Landesbewohner zur Folge. Die Colonnen in der Mitte mar, ichirten auf ben Wegen, auf benen bie Ruffen bei ihrem Rudjuge Alles gerftort hatten. Beber Colbat mußte anfange Broviant fur brei Tage auf bem Ruden mit fich fuhren, boch reichte biefer Borrath naturlich nicht lange aus, und Ermattung wie Rrantheiten waren bie Folge. Schon jest fab man Golbaten, Die fich felbft bas Leben nahmen, um einer Berlangerung ihrer Leiben ju entgeben, mabrent bie Debraahl burch die brutalfte Plunderung ber Ginwohner ihre Bedurfniffe, wie ihre Buth, ju befriedigen fuchte. Go wurden viele Borrathe unnut gerftort und, mas batte auf Wochen ausreichen fonnen, in menigen Stunden vergeubet.

# Fünftes Capitel.

Operationen bes herres. Dubinet ver Dunaburg, Doeterem vereinigt fich mit Barctan be Tolly. Der König von Weftphalen verlägt bas here, Schlacht bei Mobilew. Bagration entfommt,



ber in biefem Kriege an ihn ichidte, mit unftatthaften Borichlägen gurudichidte, war bie Armee fortwährend in Bewegung geblieben.

Murat, besien Boften bei bem Bortrabe fur bas heer ein Zeichen war, bag Napoleon ichnell eine Entscheinung herbeizuführen munfche, trieb ben Feind gegen Driffa jurud, ohne ihn jedoch zu einem ernstelichen Gesechte zwingen zu konnen. Auf bem linken Flügel hatte Dubinot,

ben Wittgenftein lebhaft verfolgte, bei Deweltowo und Wilfomir mit bem Reinde gefochten und war julest am 13. Juli vor Dungburg erfcbienen. Diefe Stadt, Die Rapoleon fur fo feft bielt, bag er, um fie einzunehmen, von Magbeburg einen Belagerunge-Bart abgeben ließ. war von ben Ruffen, obgleich fie feit brei Jahren an ben Berten arbeiteten, boch nur hochft unvollftanbig befestigt, indem nur bas ben Brudentopf bilbenbe Rronwert vollenbet mar, alles lebrige aber, felbft ber Sauptwall nicht ausgenommen, einem ernftlichen Angriffe nicht widerfteben fonnte. Faft mare Dubinot mittelft eines Sandftreiches herr ber Stadt geworben. Die frangofifden Tirgilleurs, Die mit Redheit vorbrangen und burch die ju großen Schießicharten viele Ranoniere bei ben Studen tobteten, jagten ben Ruffen einen folden Schreden ein, baß fie bas Kronwerf icon verlaffen wollten und ju biefem 3mede bie Kanonen bespannt hatten, ale Dubinot, mit Diefen Berhaltniffen nicht befannt, bas Gefecht abbrach. Dunaburg murbe baburch gerettet; benn Dubinot bachte nicht weiter an einen ernftlichen Ungriff, fonbern ging am linten Ufer ber Dung binguf, um Murat naber ju ruden. Bittgenftein folgte ihm auf bem rechten Ufer und war fo gludlich, Sebastiani's Rorps am 15. Juli bei Druig überrumpeln und bemfelben einen beträchtlichen Berluft gufugen gu fonnen. Rach biefem Erfolge, beffen moralische Wirfung feine geringe war, marichirte Wittgenftein weiter nach Driffa, wo er fich mit Barclan be Tolly vereinigte, fo bag bie gange erfte ruffifche Bestarmee jest in biefem verschangten Lager vereinigt ftanb. 3hr gegenüber befanden fich bie Rorps von Ren, Murat, Dubinot, Montbrun, Gebaftiani, Ranfouty und Lobau.

Der Kaiser befand sich zu dieser Zeit mit einer starken Reserve noch immer in Wilna, das ihm als Centralstellung diente, um, je nach den Umständen, seinem rechten oder linken Flügel Berstärfungen zusommen zu lassen. Sein Plan war bisher vollsommen gelungen. Er hatte vom Beginn des Feldzuges an die Feinde durchbrochen und in zwei Haufen getheilt, wovon der größere unter Barclay de Tolly im Lager bei Driffa stand, während die Korps des Fürsten Bagration, des Generals Doctorow und die 14. Tivision Dorosow abgeschnitten waren.

Rapoleon durfte die Bernichtung dieser Korps mit Recht erwarten, namentlich Bagration's, da dieser General, von Davoust überstügelt, vom Bicekonig Eugen in die Flanke genommen, vom König Zerome mit mehr benn 60,000 Mann versolgt war, so daß er nicht über den Oniepr kommen konnte, ohne eine Schlacht zu liesern, in der an Krästen er der bei weitem schwächere Theil war.

Bon biefen Truppen war Doctorow noch am gludlichften. Bon Bajol bei Osmiaua angegriffen und zurückgeworfen, entfam er gludlich über Smorgoni — wie Napoleon ungerechter Beise behauptete, burch einen Fehler Eugen's — und vereinigte sich bei Orissa mit Barclay be Tolly.

Bagration, bem die Division Dorosow solgte, hatte größere Schwierigseiten zu bekämpsen und verbankte seine Rettung zulest nur bem Terrain, auf bem seine Gegner gegen ihn operiren mußten. Jerome, der mit ben Sachsen, Polen und Bestphalen ben ruffischen Fürsten versolgte, sand bewaldete, morastige Gegenden vor sich, von langen, schmalen Begen durchzogen, die eben so viele leicht zu vertheidigende Desiteen bildeten. Bagration benuste biese Terrainverhältnisse, um mehre Gesechte zu liesern, von benen eines, bei Mir, durch ben Ungestüm der Polen, die in einen hinterhalt des hettmans Platow geriethen und ein Biertheil ihrer Mannschaft verloren, ganz zum Nachtheil der Franzosen aussiel. Auch hier wirkte wieder nur der moralische Eindruck zu Gunsten der Ruffen, denn Bagration mußte trot dieses Sieges seinen Rückzug bennoch fortseten.

In dieser Zeit hatte aber Davoust im Ruden bes ruffischen Feldherrn Minst, Ygumen und ben Ausgang ber Defileen besetzt, an beren Eingang ber König von Westphalen sich besand. Für Bagration sam jeht Alles barauf an, ben llebergang über bie Berezina zu gewinnen, ber wegen ber Ufer bieses Flusses, die auf beiben Seiten aus Sumpsen bestehen, über bie lange Damme und hölzerne Brüden sühren, besonbers schwierig war. Aber Davoust war ihm zuvorgesommen; wo ber rufsische Fürst sich auch zeigen mochte, zu Liba, Olzanie, Bieznowo, Trobi, Bolgos und Sobsnicki, überall stieß er auf französsische Truppen, und als fein Vortrab in Mindf einzog, rudte die Avantgarde Davoust's eben jum entgegengesetzten Thore ein, so daß Bagration abermals zurudgachen mußte.

Bei ber Radricht, bag Bagration mit feinen 40,000 Mann von Barclan be Tolly ganglich abgeschnitten und zwischen zwei Aluffe und wei Armeen eingeschloffen fei, foll Rapoleon ausgerufen haben: "Gie find mein!" \*) In bemfelben Augenblide traf aber Napoleon felbft eine Dagregel, beren Folgen ben ruffichen General aus feiner üblen Lage befreiten. Schon lange mar namlich Rapoleon über Die Langfamfeit ungufrieden gemefen, mit welcher Ronig Jerome fortrudte, und mablte nun biefen allerdinge nicht febr geeigneten Augenblid, ihn bafur ju ftrafen, indem er ihm die Weifung gutommen ließ, daß er von nun an unter ben Befehlen bes Marichalls Davouft ju fechten habe. Der elenbe Berome, ber an feinem Bofe ju Raffel alle Befehle feines Brubers, modten fie bem lande auch noch fo verberblich fein, mit Unterwurfigfeit entgegengenommen hatte, verweigerte jest jum erften Dale bas Behorchen, ba ihm fein Ungehorfam Belegenheit gab, nach bem geliebten, uppigen Raffel jurudjutehren. Er weigerte fich baber entschieden, Die Befehle eines "Unterthans" - als ob Jerome je etwas Anderes gewesen mare, als ein gefronter Unterthan - entgegenzunehmen, und verließ bas Beer, ohne feinem Unterbefehlshaber Die Inftruftionen mitgutheilen. Daburch gemann Bagration, ben bie Beftphalen nun nicht mehr brangten, Beit, fich auf feiner einzigen Rudzugslinie, einem langen fcmalen Damm, ber fich in ben Gumpfen von Nicowig, Glust und Bobruidt bingiebt, jurudjugieben. Er machte nun einen Ummeg nach Guben, gewann Bobruist, überschritt bort bie Bereging und erreichte ben Dniepr bei Bichom. Bon bier marichirte er, weil er ju weit von feiner Richtung abgefommen mar, ben Dniepr aufwarts nach Mobilem, wo er ploglich, beiben Theilen unvermuthet, auf Davouft ftieß.

hier tam es jur Schlacht zwischen beiben Felbherren, von benen Bagration 35,000 Mann, Davouft 12,000 befehligten. Der Bortheil

<sup>\*)</sup> Rach Geaur.

der Zahl war also offenbar auf der Seite der Ruffen, doch wußte Das voust dies durch seine Stellung auszugleichen, die er auf einem erhöhten Terrain nahm, das durch eine Schlucht gedeckt und zwischen Büschen eingeengt war, so daß die Ruffen sich nicht entwickeln konnten.

Ungefahr brei Stunden von Mohilew liegt ein Weiler, Saltaitfa\*). Er befindet sich auf der Strafe, am Rande einer Schlucht, in deren Grunde ein Bach fließt, der sich eine Viertelstunde weiter in den Oniepr ergießt. Bor der Schlucht ift die Straße links von einem Walde eingesaßt, der bis an den Strom geht, rechts, etwa einen Kanonenschuß weit entfernt, sind ebenfalls Wälder, aber ausgedehnter, da sie noch über den Bach hinausgehen, dessen rechtes Ufer sie gang bededen.

Davoust stellte sich mit zwei Regimentern Infanterie und ber Divisions-Artillerie am Rande ber Schlucht auf. Seinen linken Flügel sicherte die Rahe des Oniepr, dagegen konnte der rechte umgangen werden, und da der Keind an Jahl überlegen war, hegte der Fürst in dieser Beziehung wirklich einige Besorgnis. Er stellte deshald drei Regimenter staffelweise an den Stellen auf, wo Querwege eintrasen, zwei längs des Waldes, das dritte vor Wohlsen. Die Reiterei, die rechts am Wege aufgestellt war, bildete die Reserve. Der 22. wurde bis spat in die Racht dazu verwendet, die Brücke von Saltaits zu darriskadien und die Häuser mit Schießscharten zu versehen; rechts war eine zweite Brücke die einer Mühle; man trug erstere ab und frenesirte die umgedenden Säuser ebenfalls.

Inzwischen rudte Bagration mit gang anderen Absichten heran, als Davoust bei ihm vermuthete. Er hatte gehofft, den Frangosen bei Mohilew guvorzusommen; als er sedoch ben Marsch von Davoust ersuhr, ließ er an einer Brude bei Staroi-Bichow arbeiten, um dort über den Oniepr zu gehen, seste jedoch seine Offensivbewegung fort, um biese Absicht zu mastiren. Eben erft der drohendsten Gesahr mit Muhe entsommen, mußte der russische General befürchten, daß er alle Abbici-

<sup>\*)</sup> Die Darftellung biefer Schlacht geben wir nach ber Histoire de l'Expedition de Russie, par N • • (Marquis de Chambray).

lungen, die ihn bisher verfolgt hatten, hier beifammen finden werbe. Satte er felbst von seiner augenblidlichen Ueberlegenheit Kenntniß gehabt, so wurde es boch, da er sie in jedem Augenblide verlieren fonnte, von feiner Seite Tollfühnheit gewesen sein, Mohilew nehmen zu wollen, um bort über ben Fluß zu gehen.

Am 23., Morgens um fieben Uhr, langte er vor Saltaitsa an, und das Gefecht nahm augenblidlich seinen Anfang. Bagration behnte seinen Klügel bis jenseits der Muhle aus, ließ durch Infanterie diesen Bunft angreisen und nahm ihn augenblidlich. Davoust, der jeht überzeugt war, daß der Feind keineswegs die Absicht habe, ihn zu umgehen, gab zweien von den staffelweise aufgestellten Regimentern den Befehl, zu ihm zu stoßen. Kaum waren zwei Batailsone eines dieser Regimenter angelangt, so ging er zur Offensive über und zwang die Russen, wieder über die Schlucht zuruckzuweichen. Gleichzeitig ließ er sie auch vor Saltaitsa angreisen, mußte hier aber, nachdem er anfänglich einige Vortheile etlangt hatte, wieder zuruck.

Das Gefecht bauerte bis feche Uhr Abends. Rur brei frangofische Regimenter nahmen baran Antheil, bas vor Mohilew behielt feine Stellung, und eins von benen, die erwartet wurden, traf erft nach ber Beenbigung bes Gefechts auf bem Schlachtfelbe ein.

Die Ruffen erlitten einen ftarfern Berluft, als die Wichtigkeit des Gefechts vermuthen ließ, da fie die Unvorsichtigkeit begangen hatten, geschloffene Rolonnen dem Artilleriefeuer auszusepen, ein Fehler, den man ihnen oft vorzuwerfen hatte.

Bagration war jest entsommen, jedoch immer noch von dem ruffischen Hauptsorps abgeschnitten. Er ging nach Staroi-Bichow zurück, sette hier über den Oniepr, ließ Mohilew links liegen und marschirte auf Mitislaw, von wo er endlich Smolensk erreichte. Davoust versolgte ihn nicht, sondern verweilte in Mohilew einige Tage, um sich nach Berlauf dieser Zeit, die seine Truppen zur Erholung dringend bedurften, am rechten User des Oniepr auswärts gehend, Rapoleon zu näheru. Poniatowski traf in Mohilew an demselben Tage ein, an dem Davoust ausgebrochen war.

Mit dem gludlichen Entsommen Bagration's endet die erfte ftrategische Combination des ruffischen Feldzuges. Wie wir bereits geseben haben, handelte es sich dabei darum, die russtische Armee zu trennen und den schwächern Herestheil zu vernichten. Nur der erfte Theil dieses Plans gelang, der zweite mißgludte durch die Schuld des Königs von Westphalen.

## Sechstes Capitel.

Marich auf Witepet. Alerander verläßt bas heer und forbert Mosfau und bas ge- fammite Reich jum Aufftande auf. Gefecht bei Oftrowno. Rampf bei Witevet.

twa 45 beutsche Meilen vorwärts Wilna bilben Duna und Oniepr Die Grenze Litthauen's gegen Altrufland. Anfangs ftrömen beibe

Bluffe ziemlich parallel mit einander von Often nach Westen und sind durch einen Zwischenraum von ungefahr 12 beutschen Meilen getrennt, den ein hügeliges, waldiges und sumpfiges Gelande einnimmt. So bleibt es bis zur litthauischen Grenze, dann aber machen beide Fluffe ploglich eine Wendung, der eine bis Orsza gegen Suben, ber andere unsern Witepost nach Nordost.

Der schmale Raum nun, ben beibe Fluffe vor biefer Trennung zwischen fich laffen, bildet ben Eingang nach Rußland, und hier theilen fich auch bie Straffen, bie zu ben Sauptftabten bes Reiches führen. Fur Napoleon fam es jest barauf an, vor ben beiben getrennten rustischen Armeen biefe Gegend, in ber beibe sich am besten vereinigen konnten, zu erreichen.

Diefer Bunft war es baher, auf ben bie nachstfolgenden ftrategischen Bewegungen, die wir jest barguftellen haben, combinirt waren.

Die erste Westarmee unter Alexander und Barclay de Tolly stand noch immer in dem verschanzten Lager von Drissa. Die Russen hatten an diesem Lager, das auf dem linken Ufer der Düna in einem einwärts gehenden Bogen lag, den der Fluß vor der Stadt bildet, ein Jahr lang gearbeitet. Trot dem wat die Befestigung nach dem Urtheil von Sachverständigen nicht besonders gut gerathen. Die Werke bestanden aus drei Linien, von denen sich die erste von ungefähr 3000 Klastern Ausdehnung mit beiden Euden an die Düna lehnte. Jur Berbindung mit dem rechten Stromuser dienet nur eine einige Brüde, so das ein frästiger Angriss das Lager bedeutend gesährbet haben würde. Ju einem solchen Angrisse fam es sedoch nicht, wie die Russen, da sie mit er Kriegssührung Rapoleon's doch bekannt sein mußten, hätten vorausssehn können, vielmehr sah sich der russsisch auf Witerstellperr, sokalt er die Rachricht von dem Marsche Rapoleon's auf Witerst erhielt, genöchigt, die so mußtam angesegten Werte selbst au zerstören.

In dieser Zeit war es, daß Alexander sein Heer verließ. Den Kürsten vermochte zu diesem Entschlusse die durchaus richtige Ansicht, daß nicht im Lager vor Driffa die ganze Macht seines Reiches versammelt sei, daß diese sich vielmehr im ganzen Bolke, im gesammten Rußland beskinde. Im Lager konnte er nur auf die Soldaten wirken, in dem heiligen Mittelpunkte des Neiches, in der geliedten Mutterstadt (Matuska) der Ruffen, sand er dagegen alle die Hebel vereinigt, die ihm als Patriarchen der Kirche, als weltlichem Oberhaupt der Nation zu Gedote standen. Deshalb ging Alexander nach Moskau, während er seinen Bruder, den Großsürsten Constantin, nach Petersburg sandte. Bor seiner Abreise erließ er noch solgende Proclamation an seine Armee:

## "Ruffifche Rrieger!

3hr habt endlich bas Ziel erreicht, nach bem Eure Blide gerichtet waren. Als ber Feind es magte, die Grenzen unseres Reichs zu übersichteiten, ftandet 3hr zur Bertheidigung berselben bereit, boch mußtet Gelbung von 1812.

Ihr Euren unerschrodenen Muth begahmen, bis die Bereinigung aller unserer Eruppen bewirft werben konnte, und Euch auf diese Setellung gurudziehen. Bir sind hieber gegangen, um unsere Streitkrafte zu sammeln und zu concentriren. Unsere Berechnung ift eingetroffen. Die Gesammtzahl ber ersten Armee sieht hier beisammen.

Soldaten! jeht ift das Feld Eurer Tapferfeit geöffnet, die so ebel folgsam fich guruckguhalten, so brennend eiftig aber ben Ruf zu erhalten weiß, ben Euer Rame fich erworben. Ihr werbet jest Lorbeeren pftücken, die Eurer und Eurer Ahnen würdig sind. Die Erinnerung an ihre Tapferfeit, ber Glanz ihres Ruhmes sorbern Euch auf, die eine und ben andern burch die Größe Eurer Thaten zu übertreffen. Die Seinde Eures Baterlandes kennen bereits die Stärfe Eures Armes. Gehet also hin im Geiste Eurer Bater und vernichtet den Feind, der es wagte, Eure Religion und Eure Ehre auf Eurem eigenen Heerbe, mitten unter Euren Weibern und Euren Kindern, anzugreisen. Gott, der Zeuge der Gerechtigkeit Eurer Sache, wird mit seinem allmächtigen Segen Euren Arm heiligen.

Gegeben im Lager ju Driffa am 9. Juli 1812."

Diese Proclamation, die im Augenblicke eines raschen Ruckguges von Ruhm und Siegen sprach, hatte wohl nur den Zweck, den Muth der Soldaten aufrecht zu erhalten und sie über die Bedeutung der rückgängigen Bewegung, die sie machen sollten, zu täuschen. Ernster waren zwei andere Proclamationen, die Alerauder zu derselden. Ernster waren zwei andere Proclamationen, die Alerauder zu derselden. Der Kaiser sagt in beiden, daß Rapoleon den Arieg ohne allen zureichenden Grund begonnen habe, daß mithin sein Zweck sein auberer sein könne, als Russland zu vernichten und die heilige Religion zu zerstören. Das Reich sei bedroht, die Gesahr dringend, denn die jest vorhandenten Etteitstäste reichten nicht aus, so daß zeder treue Russe, jeder Bekenner des wahren Glaubens, die Psicht habe, die größten Opser zu bringen. Diese Opser erwarte er, der Kaiser, von allen Unterthanen, er erwarte sie besonders vom Abel, der gewiß in allen Provinzen das allgemeine

Aufgebot zu Stande bringen werbe, hauptsächlich erwarte er fie aber von Modau, bas gewiß allen Claven mit feinem Beispiele vorangehen werbe.

Damit keine geistige Wasse unversucht bleibe, wandte sich Barclay be Tolly noch mit zwei Aufrusen an das französische Heer, von denen der eine speciell an die Deutschen gerichtet war. Er forderte die Letztern auf, die fremden Fahnen zu verlassen, um in eine Legion einzutreten, die ein deutscher Fürst, der Herzog von Oldenburg, besehligen werde. In dieser Legion, rief der russische Feldherr ihnen zu, würden sie, die verhaßten Zeichen nur gezwungen folgten, für die Freiheit ihres unterjochten Baterlandes kämpsen. Sollten Russland's Anstrengungen nicht ausreichen, um die Besteiung Deutschland's herbeizussühren, so habe das Reich in seinen südlichen Provinzen noch Land genug, um sie Alle für ihre Thaten zu belohnen.

Bon allen biefen Proclamationen war die lette die unnührfte. Die Deutschen, die in Alexanders Heere dienten, tauschten sich sehr, wenn sie glaubten, daß ihre Freiheits- und Baterlandsliebe unter den Soldaten, die Napoleon's Fahnen folgten, lleberlaufer machen wurde. Dhne Zweisel diente die Mehrzahl dieser Soldaten Napoleon nur gezwungen, aber es bedurfte erft eines Erfolges, wie bei Leipzig, um den Batriotismus im Ganzen und Großen von den Fesseln der Disciplin zu befreien.

Am 16. Juli gegen 12 Uhr Abends brach Napoleon von Wilna auf, um die Leitung der Operationen selbst zu übernehmen. Unterbessen hatte Murat Barclan de Tolly in dem Lager von Drissa sestgehalten, während Prinz Eugen, St. Epr und die Garden in der Nichtung von Witepst sich sortbewegten. Der Unfall Sebastiani's, den er zeht erst erfuhr, brachte jedoch eine Zögerung in diese Bewegung, denn Napoleon glaubte in dem glücklich ausgeführten Ueberfalle der Russen die Absicht, eine Schlacht andieten zu wollen, zu ersennen, so daß er allen Truppen, die bereits über Swenziany hinaus waren, den Besehl zustommen ließ, Halt zu machen, während die zurückgebliebenen Heerestheile tasch nachrücken mußten. Bald ersuhr er jedoch, daß der Feind

wieder über die Duna gegangen fei, und rudte nun auch feiner Seits wieder vor, so daß sein Hauptquartier schon am 18. in Glubokoe sich befand. Murat ging zu berselben Zeit mit ben Korps von Nev, Nanfouty, Montbrun und ben drei Divisionen bes ersten Armeekorps am linken Ufer ber Duna auswärts, Dubinot marschirte gegen das Lager von Drissa, um hier zu zerstören, was die Russen etwa noch übrig gelassen baben sollten.

Anf der russischen Seite setzte Barclay seinen Marsch an der Duna auswärts eiligst fort, um nicht abgeschnitten zu werden. Er beschleunigte seinen Marsch dergestalt, daß es ihm wirklich gelang, Napoleon zuvorzusommen. Während Wittgenstein mit der Besatung von Dunaburg und einigen Bataillonen der Genadier-Reserve vor Pologk stehen blied, Doctorow aber mit seinem Korps dei Bescencowiczi beobachend eine Stellung nahm, ging Barclay selbst am 14. Juli über die Duna, marschirte dann am linken Ufer des Flusses auswärts und stellte sich hinter der Luczissa auf, die etwa eine Stunde von Witepst in die Duna fällt. Das Korps von Ostermann wurde einen Tagemarsch weiter nach Ostrowno entsendet, das auf dem Wege nach Bescencowiczi liegt.

Die französischen Herreäntheilungen hatten sich unterbessen wie gewöhnlich burch Terrainhindernisse und elende Wege aufgehalten gesehen. Sie marschirten zwischen Sumpf und Wald, in Gegenden, in denen nur hie und da einige schlechte, menschenleere Dörser zerstreut lagen, und der häusige Regen, der in den letten Tagen des Juni gessallen war, hatte die Wege so ungangbar gemacht, daß Artillerie und Gepack, für die man die Straßen oft erst wieder herstellen mußte, nur muhsam nachkamen.

In Bedeencowiezi traf Prinz Eugen, ber mit bem Bortrabe einrudte, ben ersten Wiberstand. Die Russen waren zwar über bie Duna zurudzegangen, seuerten jedoch, in den jenseitigen Gebäuden verstedt, fortwährend auf die französisschen Truppen, die dabei einigen Berlust erlitten. Als jedoch Artillerie aufsuhr, um den Bau einer Brude, die hier geschlagen werden sollte, zu schügen, und Sappeurs und Pioniere ber italienischen Garbe fich in bas Waffer warfen, um von dem jenseitigen Ufer eine Fahre herbeizuholen, wichen die Ruffen zurud, und
biefer Rudzug artete bald in Flucht aus, als ber baierische Obrift Prepffing, ber eine Furth aufgefunden hatte, mit seinen Cheveaurlegers burch ben Fluß setzte und angriff.

In Bescencowiczi herrschte inbessen die heilloseste Berwirrung. Murat, Prinz Eugen, Napoleon, die Garbe, die Baiern und mehre aubere Truppenabtheilungen waren saft zu gleicher Zeit hier eingetrossen und brangten sich in den Straßen. Die zahlreichen Generasstäde bieser vielen Korps füllten die Häuser und hatten selbst die armlichsten Hütten eingenommen, so daß die Truppen, die ununterbrochen den ganzen Tag bis tief in die Nacht hinein einmarschirten, das gehofste Untertommen nicht sinden konnten. Diese ganze Masse, mit Artillerie, Bagage, Ambulancen und Kuhrwerf aller Art untermischt, trieb sich nun in den Straßen um und bilbete nach und nach dichte Knäuel, die sich erst gegen Morgen durch die unermüblichen Anstrengungen der Officiere entwirrten.

Napoleon sah seinen Zwed, Barclay be Tolly hier zu ereilen, nicht erreicht; eine Recognoscirung belehrte ihn, baß ber russische Feldberr schon vorüber sei. Dennoch hoffte Napoleon bis Witepst auf eine Schlacht und traf banach seine Dispositionen. Schon am andern Morgen (25. Juli) mußte Murat wieber aufbrechen, die Garbe und Ney ihm solgen. Alle diese Truppen marschirten auf berselben Straße und in furzen Institutionen, so daß die Spige des Bortrabs nur einen Tag stehen zu bleiben brauchte, um sammtliche Korps auf bemselben Schlachtselbe zu vereinigen.

Die Straße nach Witepot, welche die Franzosen jest verfolgten, geht immer in geringer Entfernung von der Duna hin und führt bis Oftrowno durch ein offenes, bebautes Land, hinter diesem Orte ziehen fich bis zur Luczisa ausgedehnte Wälder hin, in denen nur hie und da einige bebaute Streden sich finden, und auch die Straße wird durch tiese Schuckten, die sie durchsten, ziemlich schwierig. Da, wo diese Wälder beginnen, hatte der russigische Feldherr den General Oftermann ausgestellt, der mit seinem rechten Flügel bis zur Duna sich ausdehnte,

mit dem Centrum ein offenes, von der Landstraße durchschnittenes Feld mitten im Walbe besetzt hielt und den linken Flügel links von der Landstraße vorschob. Diese Stellung bot große Bortheile dar. Rechts sicherte die Duna, links ein dichter Wald vor lleberflügelung, ein Frontangriff war wegen einer tiefen Schlucht, die sich hier befand, nicht ohne Gesahr, und während der russische Feldherr die Straße, die er beherrschte und sperrte, übersah, konnte er selbst seine Bewegungen hinter dem Walde verborgen halten.

Der unermubliche Murat rudte unterbeffen mit feinen Reitern heran \*). Voran mar bas 8. Sufarenregiment, bas auf einer breiten, mit einer boppelten Reihe von Birfen eingefaßten Strafe maricirte und eben einen fleinen Sugel erftiegen batte, als bie Unführer vor fich Reiterei erblicten, Die fie fur eine Abtheilung bes eigenen Seeres bielten. von ber fie mußten, bag fie feitwarte, von Bebuiden gebedt, bem Reinde entgegen gezogen war. Diefes Digverftandnig lofte fic nicht eber, bis ein Officier, ben fie biefen Truppen entgegensandten, von ben Reinben vom Bferbe gehauen mar. Bugleich begann bas Befchut ber Ruffen in großer Rabe ju feuern, und bas Regiment murbe verloren gewesen fein, wenn die Anführer nicht fofort, fatt ihre Reihen gu entwideln, einen Angriff gemacht hatten. Das Gefecht, bas fich jest ent= widelte, fann fur eins ber glangenbften biefes Relbjuge gelten. erften Augenblide find bie feindlichen Befdute genommen, bas Regi= ment, bas im Centrum ftanb, geworfen und gerftreut. 3m Berfolgen entbeden bie Sufaren binter fich ein zweites Reiterregiment, bas unbeweglich bleibt, fturgen fich auch auf biefes und werfen es ebenfalls. Schon halten fie ihren Sieg fur vollstandig, ale fie noch ein brittes ruffifches Regiment erbliden, bas aber, von ber Ruhnheit ber Sufaren erfchredt, bereits ju weichen beginnt. An biefes Regiment fommt nun die Reihe, und auch ber britte Feind wird rafch geworfen und gerftreut.

<sup>\*)</sup> Die Darftellung biefes Gefechte nach Cegnr, unter Berudfichtigung ber von Gours gaub gemachten Ausstellungen.

Murat wollte den Sieg versolgen. Bon nun an tras er aber auf einen so hartnädigen Widerstand, daß er nicht allein nicht in den Wald einzudringen vermochte, sondern selbst das vom 8. Husarregiment der reits genommene Terrain gegen heftige Angrisse der Russen zu vertheidigen hatte. Auf diese Wesse heftige Angrisse der Schecht. Während Murat nicht in den Wald eindrang, sah Ostermann sein Kußvolf, so dalt er es auf die Edene vorschoh, stets von der französischen Reiterei zurückgewiesen, so daß keine Partei einen Bortheil errang. Die Anfunst der Division Delzons entschied das Gesecht zum Bortheil der Kranzosen. Ostermann, der eine Uedermacht gegen sich sah, zog sich langsam zurück, und die Racht wie das Terrain hinderten die Kranzosen, ihren Sieg zu versolgen. Außerdem hatte Barclay seinen tapsern General mit der Division Konowniczin unterstützt, so daß Ostermann gegenwärtig über 25,000 Mann, worunter 5000 Mann Reiterei, gebot.

Um andern Tage begann bas Gefect in ben Balbern und Schluchten auf's Reue. Die Frangofen hatten ihre Marfchfolonnen geandert. Die Reiterei, Die an ber Spige weniger nugen tonnte, mar gurudgenommen, und ein Infanterie-Regiment bilbete bie Borbut, mabrent im Mitteltreffen Die Divifion Delgons und eine Divifion leichter Reiterei maridirten; Die anderen Armeeforpe folgten in berfelben Ordnung, wie am vorigen Tage. Diefes zweite Wefecht, beffen Schauplag 11/2 Stunben binter Oftrowno lag, mar fury, aber lebhaft. Die Starte von Dftermann's Stellung lag in einer Schlucht, hinter ber er fich aufgeftellt hatte, wieber, wie am vorigen Tage, rechte an die Duna, linke an bichte Balber gelehnt. Die Divifion Delgons ging auf Murat's Befehl über Die Schlucht vor, fonnte aber nicht Bofto faffen, fonbern fab fich nach einigen anfänglichen Bortheilen über bas Terrain gurud: geworfen. Gin zweiter Angriff ber Frangofen führte, nachdem abermals einige Bortheile errungen maren, julest ju bemfelben Refultate. Schon begann ber Reind, burch biefe Erfolge ermuthigt, jur Offenfive übergugeben, und brang mit großem Befdrei über die Schlucht aus ben Balbern hervor. In biefem Augenblide ericbien Murat in ben vorberften Schlachtreihen. Bon feinem Muthe fortgeriffen, ftellte er fich an bie

Spipe eines Regimente polnifcher Langenreiter und fturgte mit biefem. er felbft ben gangen poran, in vollem Roffeslaufe auf ben Reinb, ber bem muthenben Anpralle nicht Stand hielt \*). Die Reiterei bes Benerals Bire und bas 106. Regiment unter Bring Gugen vervollstanbigten biefen Angriff, und ihre gemeinschaftlichen Anftrengungen marfen ben Reind gurud, ber fich nur in einem Gebufch auf bem linken Flugel hielt, bon mo er ein morberifdes Reuer eröffnete. Endlich auch bier burch große Unftrengungen Junot's und Rouffel's vertrieben, traten fie allgemein ben Rudzug an. Bis an ben Gingang eines großen Balbes, burch ben bie Strafe fich hinzieht, folgten bie Frangofen lebhaft nach; boch hier zauderten fie, ba fie nicht wiffen fonnten. ob ber Reind, ber fich bier fegen ju wollen ichien, nicht Berftarfungen erhalten habe. Rapoleon, ber eben anlangte, bulbete ein foldes Baubern nicht. Enblich batte er ben Reinb, ber ibm immer entidlupft mar, erreicht, und ein allgemeines Gefecht follte Entideibung bringen. Es erfolgte alfo ein neuer lebhafter Angriff, in beffen Folge bie Ruffen aus allen ihren Stellungen vertrieben und bis zwei Stunden vor Bitepof verfolgt wurden. Oftermann hatte in Diefen Wefechten, Die ben Frangofen ebenfalls viele Leute nahmen, fo bedeutend gelitten, bag Barclay fein Rorps jurudgog und unter Bahlen eine neue Rachhut bilbete.

Am andern Tage rechnete ber Kaiser sicher auf die Schlacht. Bor ihm lag Bitepst, in dem sich bedeutende ruffische Magazine befanden, die der Feind bei einem raschen Rudzuge hatte aufgeben mussen. Wirflich schien Barclay diese Hauptstadt vertheidigen zu wollen, denn als die Sonne des 27. Juli sich erhob, zeigte sich das gesammte rufsische Beer, etwa 70,000 Mann ftart, auf der die Jugange zu Witepst beberrichenden Sochebene in Schlachtordnung ausgestellt.

<sup>\*)</sup> Segur, in seinem gewöhnlichen Streben, Greigniffe, die ihre Beefie schon in sich selbst tragen, noch remantisch auszuschunden, bat biesen Angriff so bargestellt, als ob Murat burch die Langenspipisch hinter sich unfreiwillig auf ben Feind gebrängt fel. Gourgaub bemerft bagegen sehr richtig, baß Murat burch bie Intervallen ber Schwarvenen gurudgeben konnte, wenn ties anders seine Absicht war.

Das Terrain bot ben Ruffen zwei hinter einander liegende Schlachtfelber dar, beide auf den Seiten durch die Duna und durch Waldungen geschützt und in der Front schwer anzugreisen. Das erste dieser Schlachtseber hatte vor sich eine tiese Schlucht, hinter sich die Luczissa, die ohne Worast und im Sommer seicht ift, baher überall durchwatet werden könnte, wenn die hohen und steilen Uler einem Uebergange nicht bedeutende Hindernisse in den Weg stellten. Auf diesem Plateau hatten die Ruffen einige Insanterie und etwa 10,000 Reiter ausgestellt, so daß sie hier keine ernstliche Schlacht beabsichtigten, die auch wegen der Schwierigkeit des Ruczisses über die Luczissa siehe bedartlich gewesen fein wurde. Dagegen schwen sie hinter diesem Flusse sich behartlich schlagen zu wollen, wie wenigstens ihre Schlachtordnung andeutete.

Das 16. Jager-Regiment ju Pferbe und zwei Boltigeur-Compagnien vom 9. Linien-Regimente unter ben Capitanen Guillard und Savary überschritten bie ermahnte Schlucht auf einer fleinen Brude querft. Gie hatten bie Aufgabe, fich vor bem Defile in Schlachtord. nung aufzuftellen, um ben übrigen Rorps ben Uebergang, ber por ben Mugen bes Feindes gefchehen mußte, ju erleichtern; faben fich aber fogleich von einer furchtbaren Uebermacht angegriffen. Die berittenen Jager ftanben bem Ungriffe ber Ruffen nicht. Ihrer Wewohnheit getreu, ließen fie bie feindlichen Reitergeschwaber bis auf breißig Schritte berantommen und eröffneten bann ein fehr wirtfames Rarabinerfeuer. Die Schnelligfeit bes feindlichen Angriffes ließ fich jedoch burch Diefes Feuer nicht jurudhalten, ber Unprall ber llebermacht erfolgte, Die Jager wurden in die Schlucht gesturgt, aus ber fich ihre leberrefte hinter bas 52. Linienregiment retteten. Jest maren auf bem jenseitigen Platean nur Die 200 Boltigeure gegen Die feindlichen Reitermaffen übrig. Der Raifer, ber auf einem fleinen Sugel binter ber Schlucht bielt, Die Armee, Die für ben Augenblid gur Unthatigfeit verurtheilt mar, Alles wendete feine Blide auf Diefen Buntt, wo ein fleines Saufden Rugvolf gegen funfzigfache Uebermacht ber beften Reiterei fampfte. Die Boltigeurs benugten bas Terrain mit Gewandtheit. 3wifden Wafferriffen und hinter Bestrauch aufgestellt, foloffen fie ein Biered, bas mit feinen

feuersprübenben Seiten bie feindlichen Ublanen, Die fich burch bie Schluchten und bas Geftripp gehindert faben, überall gurudhielt. Bald mußten bie Keinde por biefen Tapfern, bie fich nicht entmutbigen ließen. nach fcwerem Berluft die Flucht ergreifen, und bas laute Frendengefdrei bes Beeres begrußte bie unerichrodenen Boltigeurs, bie Jebermann bereite fur verloren gehalten hatte. Best gingen Murat mit ber Reiterei, Gugen mit bem italienischen Rorpe über bie Schlucht, ber Angriff wurde allgemein, und bie Ruffen, bie fich auf ein ernftliches Befecht nicht einlaffen fonnten, gogen fich nach einem furgen, aber lebhaften Wiberftande über Die Lucgiffa gurud. Much bortbin folgte ihnen ein Theil ber frangofifchen Truppen. Ginige Boltigeurd . Compagnien gingen an ber Stelle, mo fich bie Lucgiffa in bie Duna ergießt, uber ben Alug und festen fich in mehren Bauplagen am rechten Ufer feft, andere Rompagnien gingen an ber Strafe über und befegten Die Luppen ber ben Alug einfaffenben Anhoben, fo bag ber Uebergang an zwei Stellen gefidert mar. Bahrend ber Befechte, Die biefe Manveupres begleiteten, hatte ein fomifcher Borfall einen merkwurdigen Contraft ju bem belbenmuthigen Rampfe ber beiben Boltigeurfompagnien geliefert. Gin Reiterregiment, bas ber Divifion Delgons Blat jum Avanciren machen follte, war namlich jum Beichen gezwungen worben, und ber Rudzug biefer Abtheilung erregte unter bem Gefolge bes Beeres einen fo panifchen Schreden, bag Beamte, Marfetenber, Fuhrfnechte unter lautem Befdrei bie Klucht ergriffen, Manche mehre Stunden weit rudwarts, überall aussprengend, bag die frangofifche Armee geschlagen fei und fich in vollem Rudjuge befinbe.

In dem Augenblide, als der Uebergang über die Lucziffa gesichert und die Möglichseit einer allgemeinen Schlacht gegeben war, brach Napoleon das Gesecht ab, obgleich die Tageshelle, die in dieser Jahreszeit und in dieser geographischen Breite sehr lange andauert, ihm Zeit genug gelassen haben wurde. Der Grund dieses auffallenden Benehmens war nur der, daß noch nicht alle Truppen, die erst allmälig ansamen, bei der Hand waren. Außerdem mochte Napoleon glauben, daß Barclay be Tolly am andern Tage die Schlacht gleichfalls wunsche. Dies war jedoch feineswegs der Kall. Der russische Felbhert hatte seine Stellung, in der er wider Willen in fein Gesecht verwidelt werden konnte, nur beschalb so lange behauptet, weil er Zeit gewinnen mußte, um seine Magazine in Witepst in Sicherheit zu bringen. Dieser Zweck war jest erreicht, und Barclan de Tolly würde seine Pflicht verlegt haben, wenn er eine Schlacht hatte wagen wollen. Eine Niederlage gab seine Truppen der Bernichtung Preis und konnte Rußlaub selbst an den Rand des Abgrundes sühren; auf Sieg durste Barclay aber nicht rechnen, da sein here an Jahl um das Doppelte geringer war, als das französische, und der seinblichen Reiterei und der Garde nur ungeübte Truppen entgegensehen konnte. Rachtrabsgesechte, in denen die Truppen geübt wurden und nach und nach Vertrauen zu sich bekamen, das war Alles, worauf Barclay sich einlassen durste.

Am Abend bes 27. nahm Rapoleon von Murat mit ben Worten Abichieb: "Morgen um funf Uhr, bie Sonne von Austerlit!" Die Bivoualfeuer ber Ruffen, die hell über die Gene glanzten, bestärften ihn in seiner Hoffnung jur Schlacht. Er wußte nicht, daß hinter biesen Feuern, die nur jum Schein unterhalten wurden, ber Ruckzug ber Ruffen bereits begann, daß Witepst von den Einwohnern verlassen war und die Kolounenspissen der seindlichen Armee schon jenseits der Stadt auf ber Straße nach Smolensk marschirten.

Der Morgen bes 28. fam, aber bie Sonne von Aufterlig zeigte fich nicht. Als Murat, ber sein Zelt bei ben außersten Borposten aufgeschlagen hatte, erwachte, war bereits fein Feind mehr zu sehen. Barclay war spurlos verschwunden. Es fand fich nicht ein Nachzügler, ben man hatte ausforschen kounen; feine Spur beutete auf bie Nichtung bes Marsches hin, die verlassene Stadt, die obe Steppe konnten keine Auskunft gewähren.

In Witepst ftogen, abgesehen von bem Wege von Wilna, auf bem die Franzosen anrudten, funf Strafen zusammen, die von Petersburg, die von Smolenst, die von Dreza und die von Pologt. Barclay de Tolly ging in drei Kolonnen auf Smolenst zurud. Die eine folgte der geraden Strafe über Liozna und Rudnia, die beiden andern, bei

denen der Feldherr selbst fich befand, zogen auf dem Wege nach Beters, burg, den sie bei Agaponowszina verlassen fonnten, um ebenfalls auf die Straße nach Smolenst überzugehen. Pahlen und Platow, der eben vom Korps Bagration's eingetroffen war, bildeten seine Nachhut und behnten sich in einer langen Postensette aus, die vom Oniepr jenseits Katam bis Porieczie reichte. Barclay selbst bezog ein Lager auf dem rechten User des Oniepr, Smolenst gegenüber, um hier Bagration zu erwarten.

## Siebentes Capitel.

Nothstand ber Armee. Navoleon sucht Barelan und Bagration auf bem linten Ufer bes Duiepr zu umgehen. Gescht bei Arasnoi. Marich auf Smolenst. Echlacht bei Smolenst und Eroberung ber Statt.

apolcon fand Bitepet leer, bie Einwohner hatten es mit ber Armee verlaffen. Der Feind war ihm also abermals entschlüpft,

doch verfolgte er ihn nur lau, da feine Armee auf das außerste ericopft war und einer langern Ruhe dringend bedurfte.

Die Schwierigkeiten, die ber Krieg in Rußland von Anfang barbot, hauften sich immer mehr, je weiter man in das Innere des Reiches vordrang, und beispiellose Berluste, die das heer viel mehr als die blutigste Schlacht schwächten, waren die Folge davon. Die Truppen, die am Tage im Sande, unter einer glühenden Sonne marschirten, sahen sich in der Nacht meistens auf Bivouass angewiesen, da es an Dörfern sehlte und die ärmlichen, stinkenden hutten, auf die man hie und ba traf, eine ichlechtere Rubeftatte barboten, ale bas freie Relb. Man verlangte von ihnen angestrengte Mariche, ba es galt, ben fliebenben Keind einzuholen, und aab ihnen boch fo unzureichende Lebensmittel, bag fie felbft im Lager gebarbt haben murben. Die Borrathe maren weit jurud, und bas Marobiren, auf bas bie Truppen fich angewiesen faben, verichaffte ihnen weber Brot, noch Debl, noch Branntewein in erforderlicher Menge. Gab es ja einmal Borrathe, fo bestanden Diefe in Rorn, und bas war ben Truppen nuplos; benn bie Dublen, auf benen man es hatte mablen fonnen, murben entweber von ben Ruffen ober von ben zugellofen Frangofen felbft in Brand geftedt. Go faben fich bie Golbaten auf bas Aleifch gefallener Pferbe angewiesen, bem fie burd Bulver Burge ju geben fuchten, und batten jum einzigen Betranf ein ichlammiges, ungefundes Baffer. Unter biefen Umftanden fonnte es nicht fehlen, bag Rrantheiten, namentlich Rubren, einriffen und bas Beer eine furchtbare Abnahme erlitt. Unter allen litten Die fremben Truppen, Deutsche und Italiener, am meiften, ba man ihnen bie großten Strapagen zumuthete und fie boch in der ohnehin fo durftigen Berpflegung ben Frangofen ftete nachfeste\*). Gingelne Beerestheile batten fich fast gang in Marobeurs aufgeloft. Die Bahl biefer Rachzugler war unglaublich; allein durch Minof jogen Taufenbe, Die fich bem Seere nachzuschleppen fuchten, ober von ben beweglichen Rolonnen und ben Bauern aufgebracht murben. Rapoleon fuchte biefem Umvefen vergebens burd bie ftrengften Dagregeln ju fteuern. Gein Befchl, bag alle Golbaten, Die ohne genügenden Grund binter ihrer Sceresabtheilung gurudblieben, erfchoffen werben follten, mar unausfuhrbar, benn Taufenbe fann man nicht binrichten laffen. Die Marobeure murben anfange freilich zu achtzig ober hundert vor ein Kriegsgericht gestellt, doch bas Refultat war bann immer, bag nur zwei, brei ber Schulbigften erfchoffen murben. Golde Beifpiele mußten ohne alle Birfung bleiben, ba bei

<sup>\*)</sup> Dies gegen bie frangofischen Schriftfteller, bie fich fammtlich anftellen, ale nahme fie bie große Sterblichfeit unter ben beutichen Eruppen Wunder und boch febr gnt ben Grund biefer Ericheinung, ben fie verfcweigen, tennen.

ber ungeheuren Mehrzahl nicht bofer Wille, fonbern geradezu phyfifches Unvermogen gur Berachtung ber Disciplin fuhrte.

Die elende Bermaltung bes Beeres trug allein die Schuld Diefer Unordnung und ber bedeutenden Berlufte, Die baraus entftanden. Rapoleon hatte, in bem feften Glauben, daß eine fduelle Beendigung bes Rrieges bas einzige Biel fei, bas er ju erreiden ftreben muffe, bas Rothwendigfte verfaumt, obgleich er mit ber Ratur bes gandes in bem er Rrieg führen wollte, fich boch vorher befannt gemacht haben mußte. Er befahl Bewegungen, beren Schnelligfeit bas Rachtommen ber Borrathe nicht gestattete, und glaubte genug gethan zu haben, wenn er für bas Sauptquartier und feine Barbe forgte. Fur Diefes Truppenforps gab es immer Borrathe, und fehlten fie ja einmal, fo half man fich damit, daß man die fur andere Abtheilungen bestimmten Lebensmittel wegnahm, mas mehr benn einmal gefchab. Der Linie murben auf ber andern Seite bie Borrathe, felbft wenn fie im Ueberfluß vorhanden maren, haufig verweigert. Go gab es in Rowno ungeheure Magagine, und boch folug man bort ber Reiterei ben Safer ab, weil man ihn nach Wilna ichiden muffe. In Wilna wiederholte fich baffelbe. Sier erhielten bie raftenden Truppen nur halbe Bortionen, und ale fie abmarfdirten, auf feche Tage Lebensmittel, ebenfalls zu halben Rationen gerechnet. 218 Bictor zwei Monate nach bem Ausbruche bes Rrieges nach berfelben Stadt fam, fand er bort alle Magagine gefüllt und mußte boch lange um Lebensmittel unterhandeln, bis man ihm endlich auf funf ftarte Tagemariche brei Rationen bewilligte; auf biefe Beife gwangen bie Behörden bie Truppen felbft jum Marobiren.

Es wird Napoleon mit Recht jum Borwurf gemacht, daß er ein butchaus falsches Berpflegungsspftem angenommen hatte. Die Remontepferbe ließ er aus Frankreich nachkommen, obicon er voraussehen konnte, daß ein großer Theil unter Weges fallen und der Rest bei seiner Anfunft in Rußland zu erschöpft sein werbe, um noch große Dienste leisten zu können. Und boch waren die schönsten Provinzen für Pferdezucht, Bolhynien, Bodolien, die Ultraine vor allen, ganz in der Nahe, und es sehlte nicht an Iraeliten, die gern gegen baare Bezahlung so viele

Pferbe, als man nur bedurfte, herbeigeschafft haben wurden. Daffelbe galt von dem Hornvieh, das man sich dadurch zu sichern geglaubt hatte, daß man aus Italien und Frankreich eine Menge dieser Thiere als Jugvich mit sich führte. Natürlich kam nicht der zehnte Theil in Russland an.

Das Plunberungssyftem, bem man freilich wohltslingende Ramen zu geben wußte, war aber einmal zu sehr eingeriffen \*), als daß man in Rußland trot der dringendften Aufforderungen, die hier vorlagen, davon hatte abgehen follen. hier rachten sich die Sunden, die man an Italien, an Deutschland begangen hatte, auf eine surchtbare Weise. In jenen Landern hatte man die Berwüftung, die mit Requisitionen steis verbunden ist und die meisten Vorrathe unnüher Weise zerstört, wegen des natürlichen Reichthums des Bodens nicht gefühlt, in Ruß-

<sup>\*) &</sup>quot;Rapoleon batte gemiffermaßen bie Erpreffingen baburch berechtigt, bag er ihnen nicht wehrte und Bebem bie Stiftung von Dajoraten gestattete, ohne nich um tie Quelle, aus welcher bas Bermogen bergeleitet mar, ju fummern. 3m Jahre 1806 ließ er ber Armee befannt machen, bag, mer Gelt nach Franfreich gu fenben batte, es burch bie Babimeifter thun fonne. Das Beer batte bamale feit fieben Monaten feinen Golb empfangen; man fonnte folglich nur anf unerlanbten Begen Gelb gufammenge: ich arrt haben. Diehr ale ein Dal ließ Rapoleon einen Theil ber Gum: men, welche feine Generale burch ihre Erpreffungen fich verichafft hatten, in feine Raffen fliegen. Dan follte glauben, bag eine folde Sandlung ter Berechtigfeit minteftens eine Ungnate gegen Diejenigen, welche fie traf, nach fich gieben umfte; ce mar aber nur eine Theilung, fie blieben in feiner Bunft." (Chambray, 1, 308.) Daß Rapoleon mit feinen Generalen getheilt habe, mochten wir fehr bezweifeln; tenn er trieb bas Raubipfiem im Großen, gegen gange ganter, mit fleinen Diebereien befindelte er feine Bante nicht. Daß Das poleon bie Raubereien feiner Generale fannte und bulbete, ift bagegen ungweifels haft. Das beweift bas Beigeiel Davoufi's. Die Generale hatten auch nicht einen Theil ter manchen beutiden Statten auferlegten Contributionen fur fic forbern fonnen (es bieg oft mit flaren Borten: 100,000 Thir. fur bie Rriege: faffe, 20,000 fur ben General), wenn fie nicht ter Rachficht Ravolcon's gemiß gemefen maren.

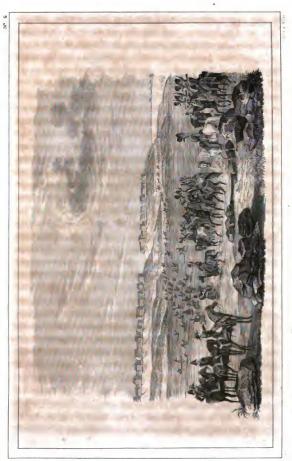

IBIEZIENIKOVICZI. DIGITAL DESIGNATION DESIGNATION DE LA COMPANION DE LA COMPANIO THER GANG THER

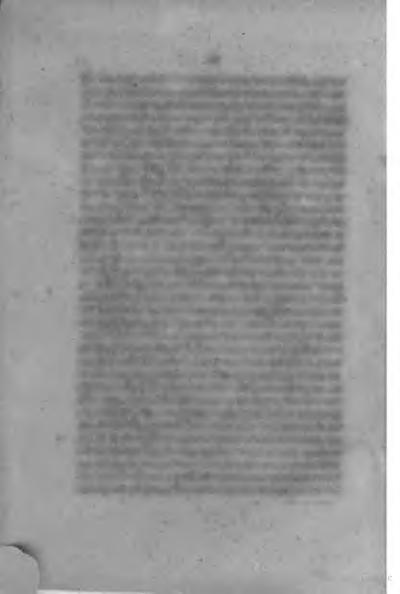

land bagegen war jedes Fag Branntwein, bas trunfene Soldaten auslaufen ließen, jedes Faß Kohl, beffen Inhalt der Marodeur mit Füßen trat, ein schwerer Berluft. Bald sollten die Tage kommen, in denen der tausendste Theil der Borrathe, die frevelhaster Muthwille zerftört hatte, ganzen Regimentern das Leben gefriftet haben wurde.

Um furchtbarften murben bie ungludlichen Aranten von ber allgemeinen Roth getroffen. Die Lagarethe befanden fich in bem traurigften Buftanbe. In Bitepot fehlte co in ben erften Tagen felbft an Strob, Die unentbebrlichften Lebensmittel maren nur febr felten und bann noch in ungenugender Menge vorhanden, von Argneien und Starfungemitteln mar gar feine Rebe. Die Borrathe maren auf eine fo große Ungabl von Rranten nicht berechnet und immer gurud, fo baß bie ungeheure Debrgabl ber Rranfen in ben Soopitalern ftarb. Go furchtbar war biefer Buftand, bag viele Berwundete und Kranfe, ba man ihnen gejagt hatte, bag in Bilna Sospitaler eingerichtet feien, fich nach biefer Stadt gurudguidleppen fucten. Raturlich ftarben bie meiften unterwegs, und die leberlebenben, Die balbtobt in Wilna anfamen, faben fich graflich getäuscht. Sier berrichte gang biefelbe Unordnung, wie überall, nur ein Sospital war gut verfeben und verwaltet. Es war basjenige, bas ber Ronig von Burtemberg auf feine Roften fur fein Rontingent batte einrichten laffen.

Wenn man Segur glauben barf, so hatte Rapoleon in Witepst eine Zeit lang ben Plan, hier stehen zu bleiben und die Fortsetung bes Krieges auf das nächste Jahr zu verschieben. "Murat," läßt der poetische Geschichtschieber ben Kaiser zu dem König von Reapel sagen, "der erste russpilche Feldzug ist beendet, wir wollen hier unsere Abler aufpflanzen. Zwei große Klusse bezeichnen unsere Stellung; wir wollen Blodhäuser auf dieser Linie bauen, das Feuer soll sich überall freuzen, wir wollen Duarree sormiren, Geschütze auf den Winstell und Spitzen; im Innern sollen die Kantonnirungen und Magazine liegen. Das Jahr 1813 wird und in Moskau und das Jahr 1814 in Petersburg sehen. Der russische Krieg ist ein Krieg von drei Jahren."

Allerdings wurde ein folder Entschluß bem Kriege eine gang anserlbzug von 1912.

dere Gestalt gegeben haben, bod ift es mehr als zweiselhaft, daß Napoleon ihn jemals faste. "Wie wurde in dem Kopse eines Militairs der Gedanke entstanden sein, im Juli Winterquartiere zu machen!" bemerkt der besser unterrichtete Gourgand. Wie dem auch sei, die Ruhe in Witepst dauerte nur vierzehn Tage. Diese Zeit war dazu verwendet, die einzelnen Armeesorps zusammenzuziehen, den Nachzuglern Zeit zum Herantommen zu gewähren und so gut als thunlich Lebensmittel zu bereiten, vor Allem Brot, an dem es sehr sehlte.

In Witepst war es, wo Napoleon die Nachricht von dem am 14. Juli wischen Rußland und der Türkel abgeschlossenen Frieden erhielt. Hier überbrachte man ihm auch die Proflamationen Alexanders, in denen der russische Kaiser Napoleon einen Moloch nannte, der alle Bölker der Welt auf seinem Altare opfern wolle, die Franzosen mit einem Alles verzehrenden Heuschreckenschwarme verglich und das Bolk aufsorderie, die Jähne aus diesem Löwenrachen zu reißen und den Tyrannen zu stürzen, der die ganze Welt über den Hausen wersen wolle. Eine dritte, willkommuere Nachricht, die Napoleon ebenfalls in Witepskempfing, war die von dem Borgechen Barclay de Tolly's.

Der ruffische Feldherr hatte sich bei Smolenst mit Bagration vereinigt und verfügte jeht über eine Armee von 120,000 Mann regelmäßiger Truppen, die durch die Ruhe gestärkt waren und nach so langen Rudzügen eine Schlacht sehnlich wünschten. Das französische heer war zwar bedeutend stärker, aber im Angenblick zerstreut, so daß es Barclay gelingen konnte, die einzelnen Abtheilungen getrennt zu schlagen. Dies war seine Absicht, als er vorging, um die zwischen Oniept und Duna kantonnirenden Truppen anzugreisen.

Der Erfolg dieses Plans mar anfangs vollständig. Bei Intowo überrumpelte Platow am 8. Inli eine Boltigeur-Kompagnie, die er das Gewehr zu streden zwang, und zu gleicher Zeit wurde Sebastiani angegriffen und geschlagen. Damit schien aber die Thatfrast Barclay's erschöpft zu sein. Mitten im Siege machte er Halt und stellte sich in einer Defensiv-Position bei Wuidra auf, während er Bagration seinen Posten zu Katan anwies.

Sobald Napoleon von bem Gefechte bei Intowo unterrichtet wurde, gab er ben Befehl, alle Truppenabtheilungen zu concentriren. Er hatte jest einen neuen Plan entworfen, beffen Ausführung ibn lebhaft beschäftigte.

Was bei Witepst vergebens versucht war, das sollte jest bei Smolenst wiederholt werden. Es handelte sich also abermals darum, Barclay de Tolly von seiner Rückzugslinie abzuschneiden. In diesem Ende wollte Napoleon mit seiner Garde, den Italienern und drei Divisionen von Davoust vor der Angriffsfronte der russischen Armee vorbeimarschiren und sich mit 185,000 Mann auf das linke Ufer des Oniepr und in die linke Klanke der Russen werfen. Dann konnte er, durch den Fluß gedectt, vor Barclay vorbeimarschiren und ihm in Smolenst zworkommen, in welchem Kalle die russische Armee nicht allein von Mossau, sondern auch von den ceutralen und südlichen Provinzen des Reichs abzeschnitten sein würde.

Als llebergangspunkte über ben Oniept, der in dieser Jahredzeit sehr seicht ift, aber einen tiesen Einschnitt in das Tetrain macht und sehr steile Ulser hat, waren die Oörfer Rasasna und Khomino bestimmt, die beide auf dem linken Ulser, zwei Tagemärsche von Ordza entsernt, liegen. Am 13. langte Rapoleon hier an und ließ die Truppen von Grouchy und der Odivisionen des ersten Korps sofort übergehen. Zu derselben Zeit überschritt Murat mit dem Korps von Montbrun und Ransouty den Bluß dei Khomino, Rey solgte ihm auf dem Fuße und Eugen setze am solgenden Tage über. So war dereits am 14. die gesammte Armee, aus stüff Infanteries, wier Reiter-Korps und der Garde bestehehen und zusammen 153,000 Mann Fußvolf und 32,000 Mann Reiterei start, auf dem linken Ulser des Oniepr versammelt.

Die Straße, die von hier nach Mosfau führt, ist, wie alle ruffischen Straßen, breit und ungepflaftert, bei gutem Wetter vortrefflich, bei anhaltendem Regen dagegen grundlos. Anf dieser Straße marschirte das Gros der Armec. Murat bildete abermals mit der Reiterei von Ransouth, Montbrun und Grouchy die Borhut, Ney solgte, weiter kam Davoust und endlich die Garde. Poniatowski und Junot marschirten

auf Seitenwegen, aber immer höchstens zwei Stunden von der Hauptstraße entsernt, und hatten den Auftrag, jeden Ort, wo der Keind ernstlichen Widerstand zu leisten suchen sollte, im Rücken zu nehmen. Die Armee litt jest weniger. Das Land war fruchtbar und mit Dörsern und Weilern bedeckt, die Ernte, die eben begonnen hatte, wegen der Annäherung des Keindes aber aufgegeben war, lieserte reichlich Kutter surt von der Armee entsernen zu dursen. Alles frechte rasch vorwärts, und nur diese Gile sührte dei Schluchten und Brücken zu einigen Unordnungen, die sonst leicht hätten vermieden werden konnen.

Bei Rrasnoi fließ man am 15. Mug. auf Die erften Feinde. nahm die Stadt, die nur aus holgernen Saufern bestand und nur von einem einzigen Regiment vertheidigt murbe, im erften Aulaufe, worauf fich auf bem freien Relbe babiuter eine große ruffifde Infanterie-Rolonne zeigte, Die 6000 Mann ftarte Divifion Newerowofi. Diefe Truppen mit feiner Reiterei lebhaft an. Sier zeigte fich aber bas Uebergewicht, bas ein gut geführtes und tapferes Rugvolf ftete über Reiter hat, auf bas Glaugenbfte. Babrent Die geringe Reiterei, Die Newerowski bei fich hatte, ihr Beil in ber Alucht fuchte, bilbete bas Aufvolt eine gefchloffene Rolonne und hielt Die Reiterei burch ein moblgenahrtes Feuer jurud. Rur im Aufange, mabrent ber erften Unordnung, bie burch bie Ausführung Diefer Disposition entstand, gelang ein Reiterangriff, bei bem bie Ruffen ihr Gefchut und 500 Gefangene verloren; von nun an mar bie ruffifde Rolonne unerschutterlich und tropte allen Anftrengungen ber feindlichen Reiter. Der Erfolg bes Befectes murbe freilich ein anderer gemejen fein, wenn Murat die gablreiche reitende Artillerie, Die er bei fich führte, batte gebrauchen wollen. Statt beffen ließ er feine Reiterei, Die er nur jum fleinften Theil verwenden fonnte, ohne Unterlag ansegen und verlor viele Leute, ohne bem Reinde mejentlich Schaben jugufügen.

Dieses Gefecht riß. Barclay be Tolly endlich aus bem Brethume, daß er die feindliche Armee noch immer auf dem rechten Ufer vor fich habe. Bisher war der ruffische Feldherr von Wuidra nach Apolia und von Apolia nach Buidra marschirt, mahrend er Bagration am 13. nach Smolenel zurückzeichidt hatte, um ihn am 14. wieder zu sich zurückzurusen. Das Gesecht von Krasnoi enthüllte ihm die Plane des Feindes, und er beeilte sich jest, auf Smolenel, das im Angenblicke nur von dem kleinen Korps unter Newerowssi gedeckt wurde, mit allen seinen Krasten zurückzugehen. Er marschitte so rasch, das Bagration's Abtheilung schon am 16. früh dort eintras, während er selbst an demselben Tage Abends unter den Mauern des bedrohten Plases erschien.

Smolenst, vor beffen Mauern Ren fast gleichzeitig mit Bagration erfchien, war seiner Bevollerung von 10,000 Seelen nach nur eine unbedeutende Stadt. Ihre Bichtigkeit lag in ben geschichtlichen Erinnerungen, die fie als eine der heiligen Stadte bes Reichs erscheinen ließen, und in dem Ruse der Unüberwindlichseit, ben Smolenst durch mehre frühere Belagerungen fich erworben hatte.

Smolenof befteht aus zwei Stadten, von benen bie eine neuere, gang bon Raufleuten bewohnt, auf bem rechten Ufer liegt, Die andere, bie Altstadt, auf bem linten. 3mei Bruden verbinden beibe Stadte und führen über ben Dniepr, ber hier burch zwei fteil abfallende Sugel febr eingeengt ift. Bu ber Beit, ale ber frangofifde Ungriff ftattfanb, hatte Smolenef noch feine alten Mauern, Die, 25 bis 30 fuß bod, unten 16 Ruß breit maren und einen Umfang von 7500 Schritten hatten. Diefe unbedeutende Befestigung vermehrten neunundzwanzig Thurme, von gleicher Sobe mit ben Mauern, aber unregelmäßigem Umfange, die einen vieredig, die andern rund, die in ungleichen 3wischenraumen vertheilt waren. Da biefe Thurme bobl waren, tonnten fie fein Gefcut aufnehmen, von bem ber Plat auch ziemlich entbloft mar, ba man funfzig Stud ichlechter eiferner Rohre ohne Laffeten, Die fich in Smolenof befanden, faum rechnen fonnte. Mußen por ben Dauern jog fich ein alter Graben bin, ber jedoch an ber Mauer, Die an bem Dniepr hinlauft, fehlte. Diefer Graben hatte freilich einen bededten Weg, ju bem die Truppen burch fleine Thuren, die man in die Dauern gebrochen hatte, gelangen fonnten, boch befant fich Alles in bem fcbled. teften Justande, da Smolenst seit langer Zeit nicht in dem Falle gewesen war, sich gegen einen Keind vertheibigen zu mussen. Zu diesen Befestigningen famen noch ein Erdravelin vor dem Thore von Krasnoi, das durch eine alte, ebenfalls von Erde aufgeworfene Bastion bestrichen werden sonnte, und die fogenannte Citabelle, ein unregelinäsiges Polygon mit funf Bastionen, die ganz von Erde aufgeführt und nicht mit Ballisaden versehen waren. Um diese Citabelle war der Boden ungleich und über eine Viertelfunde weit mit Gebusch bebedt. Bor der Stadt lagen auf der Seite, wo die Franzosen vordraugen, zwei Vorsädte, Mato-Ochotosy und Kabsichotosa, die aus elenden hölgernen Huten bestanden.

Rey ließ, sobald er angekommen, die Stadt angreifen. Jum Unglud für die Franzosen war dieser Angriff, bei dem ein Bataillon des 46. Regiments die an die Citadelle vordrang, nicht fraftig genug, sonst wurde diese lettere Werf, das elend befestigt und unzureichend vertheidigt war, genommen worden sein, was zugleich die Eroberung der Stadt selbst zur Folge haben mußte, da zwischen dieser und der Citadelle keine weiteren Befestigungen vorhanden waren. Da Ney dies nicht wußte, beschränkte er sich auf ein Aleingewehrfener, das bis in die Nacht anhielt und viel unnüges Blut koftete.

Napoleon war voll Ungeduld herbeigeeilt, da er hoffte, ber Feind werde ben Besit einer seiner heitigen Stadte durch eine Schlacht streitig machen. Seine Hofftung flieg bis zur Gewisheit, als Ney ihm von einem bewaldern Hügel am Ufer des Dniepr eine lange Staubwolfe zeigte, die sich am rechten Ufer des Flusses raich heranzog und in deren Mitte eine Unzahl Bajonette blinkte. Es waren Bagration und Barclay, die mit ihren 120,000 Mann herbeifamen. Bei diesem Andlick fonnte Napoleon seine Freude nicht verhehlen. "Endlich sabe ich stelle frente Erenden in der Kandlich abe ich stelle er, entzückt in die Hafthend, und traf die Borbereitungen zur Schlacht. Abjutanten flogen zu den noch im Marsche besindlichen Korps, die in der Nacht nach und nach eintrasen, so daß am 17. früh die französsische Schlachterdnung geschlossen da ftaud.

Um linten Flügel, an den Oniepr gelehnt und am Fuße ber von

Smolenot fauft abbachenben Soben, fand Dev mit bem britten Urmee. forps, ihm gegenüber bas fogenannte beilige Relb, bas bie Ruffen mit 8000 Mann befett batten. Un ber Strafe von Kraenoi befant fich hier eine ichwere Batterie und ein Theil ber 10. und 25. Division in Un bicfe ichloß fich jenfeite ber Strafe bas 1. Rorpe von Davouft, beffen 3. Divifion unter Gubin und Die 4. unter Defair gwiichen bem Kradnoier und Chadloewicgier Bege ben linken Alugel bed -Centrume bilbete. Benfeite ber letten Strafe ftand Compans mit ber 5. Division, weiter Morand mit ber 1., endlich Kriget mit ber 2., welche lettere ben Stuppunft fur ben linfen Rlugel bes 5. Rorpe unter Boniatowofi bilbete. Sier war bas Terrain burchidnitten, und bie Bolen ftanben baber gebrangt, fo bag fie ber Birfung bes Beidunes febr ausgeset waren. General Raufinieczfy befehligte ben linfen Glügel Diefes Rorpe, General Bayonged ben rechten, im Centrum fommanbirte Dombrowsfi bie 17. Divifion. 3mifden ber Strafe von Rafan und bem Dniepr endigte Die große Umginglung ber Ronig von Reapel, ber bier unter ben Beneralen Ranfouty, Montbrun und Grouchy Die Reiterbivifionen Bruveres, Et. Bermain, Balence, Bathier, Defrance, Doumerc, Chaftel, La Sauffane und Brouffiere fommandirte. Die Artillerie Diefer großen Linie mar in Batterien vertheilt, von benen bie beiben bedeutenbften im Centrum vor ben Divifionen Gubin und Frigrt ftanben. Die Referve bes Gangen bilbeten bie Garben, bie hinter bem 1. Armecforpe ftanben, und bie italienische Armee, Die binter Murat's Reiterei in einem Balbe aufgeftellt war. Junot endlich maricbirte nach bem Oniepr, ben er überschreiten und am rechten Ufer hinauf marfdiren follte, um Die auf bem jenfeitigen Ufer liegende Borftabt anzugreifen und bie Ruffen von ber Strafe nach Moefan abguidneiben.

Rapoleon hatte seine Hoffnung barauf gesett, bag es ihm gelingen werde, die Russen aus Smolenst hervorzuloden. Um sie bazu zu verleiten, hatte er ihnen Raum vor ben Mauern gelassen und bem Korps von Poniatowosti furz nach bem Beginn ber Schlacht eine rückgangige Bewegung befohlen. Ließen sich die Russen verloden, sich in ben durch diesen Rückzug zwischen Murats Reiterei und bem 5. Korps entstande-

nen Raum auf die Straße nach Rasan zu werfen, so wurden sie durch die Reserve angegriffen und durch eine Schwenkung des 5. Korps rechts abgeschnitten. Um die Versuchung noch sockender zu machen, wurden die Russen im ungestörten Besitz der Anhöhen vor der rechten Flügelfront gelassen und ihre Schiffbruden nicht beschoffen. Allein diese Einstadungen waren umsonst, die Russen thaten den Schritt nicht, der sie in das Verderben gestürzt haben wurde.

Es heißt, daß Bagration die Schlacht wollte, der bedächtigere Barclay de Tolly dagegen dabei beharrte, dem Plan, den die Russen seit dem Beginn des Feldzuges befolgt hatten, auch ferner noch treu zu bleiben. Die Meinung des Oberfeldherrn war natürlich die entscheidende, und so sah sich Bagration gezwungen, der Weisung Barclay de Tolly's gemäß zurüczugehen, um dei Einia, zwei Stunden von Smolenst auf der Straße nach Mostan, eine Stellung zu nehmen. Barclan fürchtete, hier umgangen zu werden, wahrscheinlich detaschirte er seinen Unterbeschlähaber aber auch ans dem Grunde, um von den beißblütigen Manne nicht zu übereilten Entschlüssen fortgerissen zu werden. Die Stadt selbst vertheidigten 30,000 Mann, die in den Borstädten, den Außenwerken und hinter den Mauern vertheilt waren; Barclay blieb mit dem Reste seines Korps auf dem rechten Ufer des Kusses

Der Morgen des 17. Aug, verstrich ziemlich ruhig. Napoleon hoffte noch immer, die Auffen aus den Mauern Smolenst's herborbrechen zu sehen, und enthielt sich baher eines Angriffs, der den Feind zur Defensive gezwungen haben wurde. Doch der Raum vor Smolenst, den der Kaiser absichtlich gelassen hatte, war und blieb leer. Endlich meldete ein Reitergeneral, der mit seinem Geschwader eine Anhöhe am Oniepr den Kosafen abgenommen hatte, daß die Straße von Smolenst nach Mostan ganz mit abziehenden Truppen bedeckt sei. Run handelte es sich nur noch um die Wegnachme der Stadt, die diesen Rudzug der Feinde beckte, und Napoleon besahl den fraftigsten Angriff, um die versaumte Zeit einzuholen. Die ganze Linie ging vor, und die Schacht begann.

Murat hatte mit feiner Reiterei Die Rofaten bald in Die Stadt

gurudgemorfen, aber nun begann von ben Borftabten, ben Thurmen und Mauern aus ein hartnadiger Biberftanb, ber bas Feld por ber Stadt bald mit frangofifden Leichen bebedte. Rechts griff Bonigtomeli mit feinen Bolen an. Sier maren bie Ruffen balb auf bie Bertheibis gung bes bebedten Beges und ber Mauern befchranft. Gine furchtbare frangofifde Batterie von fechogia Befduten, Die auf einem Plateau bicht am Dniepr aufgefahren mar, feuerte auf bie große Brude bes Bluffes und auf die Truppenmaffen, Die am andern Ufer fich zeigten, litt aber auch ihrer Geits fehr burd Gefdute, Die Barclan be Tolly ihr entgegenstellte. Bu gleicher Beit wuthete ber Rampf im Centrum. Sier wurde um bie Borftabte gestritten, welche bie Ruffen mit großer Sartnadigfeit vertheidigten, Die Frangofen mit außerfter Buth angriffen. Drei Stunden bauerte Diefer Rampf, ba gelang es enblich, Die Borftabte ju nehmen. Gelbft die Mauern griffen bie Frangofen in ihrem Ungeftum an und brangen mehr als einmal über bas Glacis, ben bebedten Beg und ben Graben por, um an ber hohen Mauer ju gerichellen und blutig gurudgewiesen gu merben.

Die Erftürmung ber Borftabte entichied zugleich ben Kampf auf bem linten Flügel. Hier, wo ber schwächte Bunft ber Ruffen war, ben Napoleon aber ungludlicher Weife fur ben ftarfften hielt, hatten sich die Feinbe auf bem mit Gestrauch bebedten Boben vor ber Citabelle lange gehalten. Erft als die Borstabte genommen waren und General Scheler mit ben Burtembergern eine Schwenfung machte, wußten die Ruffen auch hier zurud, um nicht im Ruden genommen und abgeschnitten zu werben. Damit war ber erfte Theil ber Schlacht beenbet. Im Besit ber Außenwerfe, richteten die Franzosen jest alle ihre Ansftrengungen gegen die innere Stadt und beren Mauern.

Napoleon hatte im Anfang ber Artillerie ber Garde ben Befehl ertheilt, mit ihren 3wölfpfündern die Mauern zu beschiefen. Es zeigte sich jedoch bald, daß das Kaliber zu schwach war, um gegen die dicken Mauern mit Ersolg wirken zu können, und es wurden daher drei Breschee-Batterien etablirt, die besonders die Mauern der Lorstadt Kag-schotska gegenüber beschofen. Der Kampf dauerte unterbessen sort, na-

mentlich auf bem rechten Flügel, wo die Polen zweimal mit den Ruffen zugleich in die Stadt eindrangen, aber immer wieder hinausgeworfen wurden. Die Ruffen hatten babei allerdings den Bortheil, hinter Schutz zu fechten, konnten aber nur in drei Erdwerken, die oben erwähnt wurden, Geschütz aufpflanzen, während die Franzosen mehr Artillerie zu entfalten vermochten. So dauerte das Gesecht die zur Nacht hinein; dann endeten die Kämpfe der Truppen und nur die Bresche-Batterien setzten ihre Thätigseit noch fort. Jugleich beging Graf Lobau die Unvorsichtigseit, die Stadt mit Granaten zu bewerfen, die bald zündeten und Smolenst in eine wogende Keuermasse verwandelten. So zerftörten die Franzosen selbst Gebäude, die ihnen zur Unterbringung ihrer Kransen und Berwundeten doch so nöthig gewesen waren \*).

Um zwei Uhr wurde die Bresche für gangbar erachtet, und die Grenadiere bes 1. Armeckorps rufteten sich zum Sturm. Bereits um ein Uhr Rachts war Smolensk aber von den Russen geräumt worden. Barclay hatte die nothige Zeit gewonnen, die Einwohner zurückgehen zu lassen und die Magazine auszuräumen, so daß ein langerer Widerstand nuplos gewesen ware, zugleich auch gefährlich, da die von den Polen zerstörten Brücken ben Uebergang über den Oniepr zu erschweren anfingen.

"Gegen brei Uhr Morgens wagte fich ein Unterofficier, ber bem Korps von Davoust angehörte, bis an ben Fuß der Mauer und erftieg biese ohne Geräusch. Kuhn gemacht burch die Stille, die rings umher herrscht, schleicht er vor die Stadt, als er plöglich mehre Stimmen hört und ben Ton der flavischen Sprache unterscheidet. Der Franzose, überrascht und umringt, glaubt schon, daß ihm nur die Wahl zwischen Tod und Gesangenschaft gelassen sei, als er bei den ersten Strahlen des Tages in Denen, die er für Keinde hielt, die Polen Ponia-

<sup>\*)</sup> Ge ift babei jedoch gu bemerfen, bag bie Ruffen Smolenes felbit angeguntet baben wurden, wenn bie Frangofen ihnen tiefe Mube nicht eripart hatten. Die Raufmannoftabt jenseits bes Fluffes fledte Barclay bei seinem Abguge selbst in Brand.

towofi's erkannte. Diese waren zuerst in die Stadt gebrungen, die Barclay eben (seit zwei Stunden) verlassen hatte." (Segur.) Man resognoscirte jest die Stadt, die man völlig verlassen fand. Die Thore wurden vom Schutt geräumt, und Napoleon hielt mit den Grenadieren und Fußjägern der Garde seinen Einzug.

Best konnte sich über ben Werth ber Eroberung, auf die man so viel Gewicht gelegt hatte, Riemand mehr tauschen. Die Stadt selbst war weit weniger beträchtlich, als man sie geschätt hatte, da sie außer den Hausern umschloß. Beute sand fich nicht vor, denn die wenigen eisernen Geschütze die man fand, waren durchaus werthlos, und was die Russen an Borrathen in den Magazinen etwa vergessen haben mochten, das verzehrten die gierigen Flammen, denn die Soldaten nur wenig zu entreißen vermochten. So sand man nichts als Leichen und Flammen. Die Stadt war wie ausgestorben, ihre Einwohner hatten sie mit Barclay de Tolly verlassen, nur wenige Menschen, alle den niedrigsten Bolkstlassen angehörend, waren zurückgeblieben.

Die Schlacht, durch die man in den Besit dieser zweideutigen Eroberung gelangte, war sehr blutig gewesen. Die Russen hatten 12,000 Mann an Todten und Berwundeten verloren, die Franzosen wahrscheinlich über 13,000 Mann. Der französische Bersust ließ sich jedoch nicht ermitteln, da Navoleon hier, wie im ganzen russischen Feldzuge, die Gewohnheit beobachtete, die französischen Leichen auf die Seite schaffen, die seindlichen dagegen zur Schau liegen zu lassen.

Diefelbe Taftif ließ ihn auch die Eroberung von Smolenst als überaus wichtig darstellen. Die Erwerbung von Smolenst, so vertundete er, mache ihn jum Geren der russtiffen Salzwerte, so daß sein Minister des Schapes auf eine Mehreinnahme von 24 Millionen Franfen rechnen könne.

## Achtes Capitel.

Operationen ber Flügel : Armec. Schwarzenberg und Reynier gegen Tormasoff. Dubinot und Macdonald gegen Wittgenftein. Die Breußen vor Riga. Schlacht bei Bolobf.

> ndeß Napoleon mit der großen Armee des Centrums raid vordrang und Smolensf erreichte, waren die beiden Rügelforys ebenfalls

nicht muffig gewefen.

Auf bem rechten französischen Flügel standen in Bolhynien Schwarzenberg und Reynier mit etwa 42,000 Mann, 29,000 Desterreichern und 13,000 Sachsen Tormasoff gegenüber, der, nachdem er zwei für Bagration bestimmte Divisionen unter Markow, die wegen der oben erzählten Ereignisse mit Bagration sich nicht vereinigen kounten, an sich gezogen hatte, etwa 40,000 Mann regelmäßiger Truppen und 8000 Mann Kosaken und Tataren besehligte, so daß die Streitskässe für gleich gelten mochten. Nach mehren Märschen und Operationen, in deren Details wir nicht eingehen können, die Schwarzenberg nach Slonym,

Reynier nach Robryn geführt hatten, waren bie Ruffen auf Diefem Buntte gur Offensive übergegangen.

Um 26. Juli erfdienen fie vor Robryn, bas in biefem Augenblide nur von einer fachfifden Brigade unter General Alingel befett mar, und griffen mit ungebeurer Hebermacht an. Bon allen Seiten umringt, mußten Die Sachfen nach tapferem Widerstande bas Bewehr ftreden, und Die gange Brigabe mit 8 Beidugen fiel in Die Banbe bes Siegers. Rennier eilte nun gwar herbei, fah fich aber allein bem Feinde gegenüber ju fcmach und marfchirte auf Clonym jurud, wo er fich am 30. Juli mit Cowargenberg vereinigte. Tormafoff ließ ihn nur burd einen Theil feiner Truppen verfolgen, mabrent er felbft nach Brujany ging, fo bag er amifden Schwarzenberg und bem von Truppen ganglich entblogten Berjogthume Barichau ftant. Sier verbreitete fich ein panifder Schreden. Alles floh por ben Ruffen, Die bereits Refognoscirungen bis nach Bialuftod und Barichau entfendeten, und ber Allarm wuchs in fo beunrubigender Beife, bag General Loifon fur notbig bielt, mit feinen 10,000 Mann aus Ronigsberg auszuruden und auf Raftenburg ju marfchiren. Die balb folgenben Begebenheiten machten biefe Bewegung jeboch überfluffig, und Loifon fonnte balb von feinem militairifchen Spagiergange in Die rubige Garnifonoftabt gurudfehren.

Schwarzenberg burfte nämlich eine Bewegung ber Feinde, welche bie Operationslinie ber großen Armee zu burchfreuzen brohte, nicht bulben und fam baher, nachdem er benjenigen Theil der feindlichen Armee, ber die Sachsen auf ihrem Rudzuge beunruhigt hatte, bis Chomoff zurudgetrieben, in Gilmarichen herbei, so bag er schon am 10. Aug. bei Brujany mit Reynier zusammenstieß. Beide vereinigte Korps marschirten von bort auf Kobryn, und es entspann sich eine Schlacht.

Halbwegs zwischen Brujany und Robryn liegt bas Dorf Gorobeczno, bei bem die Ruffen eine vortheilhafte Stellung genommen hatten und ben Feind erwarteten. Zenseits dieses Dorfes liegt ein ziem-lich unwegsamer Morast, ber die Straße durchschneidet. Er beginnt etwa anberthalb Stunden rechts von ber Straße in Balbern, geht auf ber linken Seite eine Strede gleichlaufend mit der Straße, verläßt sie

bann und behnt sich weit hin aus. Eine Stunde rechts von Gorobergno, am Rande bes Morastes, liegt bas Dorf Pobubnie, von wo
ein Beg burch ben Morast führt, ber sich in Tewelle mit ber Straße
von Kobryn, bie aber nur fur Pferde und Fußganger zu passiren ift,
verbindet.

Hinter biefem Moraste hatte Tormasoff sich aufgestellt. Er wunschte ein allgemeines Gefecht zu vermeiben, ba ihm eine seiner Divisionen, bie noch in Chomos stand, sehlte, so daß er an Truppenzahl schwächer war, als die Feinde. Bu diesem Zwecke war die Stellung vortresslich gewählt. Das Centrum und der rechte Flügel der Russen waren unangreisbar, nur der linke Flügel gestattete eine Umgehung und einen Ungriff. Hier hatte Tormasoff aber leicht sich schügen können, wenn er nicht in dem Wahne gewesen ware, daß diese Seite, die er nicht rekognoscirt hatte, ebenfalls unwegsam gewesen sein.

Die Stellung ber franzöfischen Truppen, die jest sämmtlich vereinigt waren, war so, daß Schwarzenberg mit den Desterreichern in Gorobeczno und langs des Morastes bis Podubnie aufgestellt war, Reynier mit den Sachsen das lestere Dorf beseth hielt. Der Weg, der durch den Morast sührt, befand sich in Folge eines gludlichen Angriffs ansangs gleichfalls in den Handen der Sachsen, ging aber am 12. früh wieder verloren, so daß am Morgen dieses Tages alle verbündeten Truppen wieder jenseits des Morastes waren.

So war die Lage der Dinge, als Schwarzenberg ben Befchluß faßte, ben linken Flügel ber Ruffen zu umgehen. Zu diesem Ende mußte das Korps Reynier's, das durch eine Infanteries und eine Reiter- Brigade verstärft und in Podubnie durch die Division Siegenthal erfett wurde, oberhalb des Morastes hinaufmarschiren und burch den Bald auf den Keind losgehen. Gegen 10 Uhr Mittags war diese Bewegung ausgeführt, und Reynier bebouchire plöstlich aus dem Walde, den die Ruffen für ungangdar hielten und beshalb nur durch eine schwache Abtheilung Reiterei beobachten ließen. Tormasoff mußte seinen Kebler nun gut zu machen suchen. Wirklich sührte er in großer Eile einen Theil der Truppen, die Podubnie gegenüber standen, gegen den

Bald und griff Rennier an, ohne jedoch bas Debouchiren bes Reinbes verhindern ju fonnen. Rennier breitete feine Truppen vor bem Balbe vielmehr immer weiter aus, und fein rechter glugel reichte bereits bis auf eine fleine Ranonenidugweite von ber Strafe nach Robryn, ber einzigen, auf welcher Tormafoff feinen Rudzug bewerfftelligen fonnte. Die Ruffen führten baher immer mehr Truppen in's Gefecht, und es entipann fich ein erbitterter Rampf, ber unter abmedfelnbem Erfolge bis in Die Nacht fortgefest murbe. Bare es Schwarzenberg gelungen, über ben Moraft vorzugeben, fo murbe bie Lage ber Ruffen eine febr bedenfliche geworden fein, jum Glud fur fie fcheiterten aber alle Ungriffe bes frangofifden Felbheren an ben Terrainichwierigfeiten, bis es endlich einem öfterreichischen Regimente, als die Dunkelheit bereits einjubreden begann, oberhalb Podubnie an einer minder moraftigen Stelle gelang, über ben Sumpf ju tommen. Jest entichied fich Tormafoff für ben Rudgug, ba er furchten mußte, am andern Tage bie gange Ueberlegenheit ber Wegner fich gegenüber gu haben.

Bon nun an fanden auf diesem Bunkte eine langere Zeit nut Marsche und Nachtrabsgesechte vor. Tormasoff vermied eine Schlacht, da er wußte, daß die Moldau-Armee, die durch den Frieden von Bufarest an der Donau entbehrlich geworden war, zu seiner Unterftügung herbeimarschitte, und Schwarzenberg begnügte sich damit, die Feinde hinter den Styr zurückzewiesen zu haben. Um 29. Aug., an welchem Tage beide Armeen sede Operation für den Augendlick einstellten, besand sich Tormasoff mit seiner ganzen Armee auf dem rechten Ufer des Styr, mit dem Gentrum im Luft und Rojige, während sein rechten Klügel bis nach Kossi, der linfe bis nach Berestessfo sich ausdechnte. Schwarzenberg hielt mit drei Divisionen Ratno, Lindaszewo und Kiselin besetzt, Reynier bezog eine Stellung auf der Straße nach Luft, die von dem sehsterwähnten Dorfe einige Stunden entsernt war.

Auf bem linken Flügel ber frangofifden Armee ftanden gegen Wittgenstein Macdonald und Dudinot, Beide im Borgehen begriffen. Macdonald hatte ben Riemen bei Tilfit überschritten und war am 30. Juni in Roffiena angesommen, von wo er, nachdem seine Armee die nothige Ruhe genoffen hatte, am 8. Juli gegen Riga weiter marschirte. Bei biesem Korps befanden sich die Preußen unter Grawert, die über Szawli und Bausse dis nach Telsz vorgegangen waren, während Macdonald selbst mit der Divission Graudican über Poniewiej auf Jakobstadt marschirte. Wittgenstein's Nüdzug auf Dunadurg hatte alle diese Landstriche ohne Vertheidiger gelassen, doch half den Kranzosen der bloße Bests zu nichts, da die Feinde auf ihrem Rudzuge alle Magazine zerkörten. Das Magazin von Poniewiej war das einzige, das gerettet werden konnte, indem die Franzosen das Detachement, das mit der Zerkörung desselben denstiftliche beauftragt war, überrumpelten.

Riga, bessen Eroberung die Aufgabe Macdonald's war, liegt auf bem rechten User ber Duna, 1½ Stunden von beren Ausstusse in das Meer. Die Stadt ift sowohl als bedeutende Kestung, wie auch als wichtigster Hasen, und Handelsplatz bieser gaugen Kuste sehr wichtig und wurde den Franzosen, wenn sie in ihren Besitz hätten gelangen konnen, einen großen Anhalt gegeben haben. Die Werte waren jedoch sehr gut, dasselbe galt von den äußeren Beseitzungen, einem Brudentorf am linken User bes Flusses und dem Fort Dunamunde am Ausstusse aus 15,000 Mann Fusvolf und 3200 Reitern bestehende Besatung, die General Essen besehligte, einen hartnädigen Widerstand leisten werde.

Am 21. Juli ftand Macbonald in Jafobstadt am linken User Duna, zwanzig Stunden von Dunadurg und einunddreißig von Riga entsernt. Grawert hielt die Strasse von Mitau nach Niga besest und ftand mit seinem linken Flügel in Schlock, mit dem rechten oberhald Dahlenkirchen. Am 8. August besand sich Macdonald schon vor Dunadurg und besetzte die Stadt, die von den Russen nach einem unbedeutenden Widerstand geräumt war. Hier beging der französlische Keldherr den Kehler, die russischen Werrathe, die ihm später sehr genützt haben würden, der Zersteiung preist zu geben. Die Geschütze und eine große Wenge Kugeln wurden in den Fluß gestürzt, die beträchtlichen

LICENSE SERVICE SALES SECTION OF THE SECTION WITH THE SECTION WITH THE SECTION OF THE SECTION OF

Magagine von Laffeten, Ingenieur: Bertzeugen, Pallifaden und ahn-

Bor Riga blieb es unterbeffen ruhig. Rur zwei Ungriffe fanden ftatt, und zwar ruffifcher Seits, ber eine am 7., ber andere am 22. Auguft. Der lette Angriff sette bie Ruffen auf brei Tage in ben Besth von Schlod, bas sie am 30. wieder raumen mußten. Die Preußen hatten bei biesen Gesechten am meiften gelitten.

Bichtigere Ereigniffe bereiteten fich gwifden Dubinot und Bittgen-ftein vor.

Der französische Heersuhrer hatte seinen Auftrag, bas verschanzte Lager zu Driffa einzuebnen, vollzogen und marschirte nun am linken Ulfer ber Duna auswärts. Die Division Merle blieb zu Disna stehen, mit ben anderen Truppentheilen marschirte Dubinot, nachdem er Polopk am 26. Juli beseth hatte, auf ber Straße nach Betersburg weiter. So gelangte er am 30. Morgens nach Klinstiga, wo er auf ben Feind stieß.

Wittgenstein hatte jest alle seine Krafte vereinigt, eine Abtheilung leichter Reiterei ausgenommen, mit ber er Macbonald beobachten ließ. Sein Plan war, die beiben frangofischen Feldherren getrennt anzugreisen und zu schlagen. Für jest war die Reihe an Dubinot.

Am 30. Juli begannen die Kampfe, bei denen Wittgenstein die Uebermacht, die Franzosen den Bortheil des Terrains hatten. Diese erste Schlacht am 30. dauerte die 10 Uhr Abends und endete mit dem Rudzuge der Russen. Am andern Morgen erneuerte Wittgenstein mit allen Kräften den Angriff und sah seine Anstrengungen nach einem hartnädigen, blutigen Kampse von Ersolg gekrönt. Dudinot wollte sich in tein allgemeines Gesecht einlassen und bewerkstelligte seinen Rudzug über die Drissa in bester Ordnung.

Es geht an dieser Stelle eine Furth burch die Driffa, die Dudinot nicht bewachen ließ, da er wünschte, die Russen möchten diese vermeintliche Fahrlässigseit benugen und über den Fluß gehen. Die Lift gelang. Koulmief ging mit 12,000 Mann über den Fluß und griff die Franzosen, die nur einen schwachen Widerstand leisteten, heftig an. Wähstelbus von 1812. rend aber ber ruffliche General icon ben Sieg in handen zu haben glaubte, entwidelte Dubinot plohlich seine bieher verborgen gehaltenen Krafte und errang jest seiner Seits ben vollständigsten Sieg. Die Russen wurden über die Driffa zurüczeworfen und verloren acht Geschüße und ihren Feldherrn, ben eine Kanonenkugel töbtete. Sie wurden total geschlagen sein, wenn Dubinot seinen Vortheil versolgt hatte. Statt bessen ging er aber zurück, um sich nach Polost zurückzusiehen, so baß alle biese Geschte zu nichts gesührt hatten.

Boloff liegt auf bem rechten Ufer ber Tuna, und es stoßen hier vier große Straßen zusammen, die von Petersburg und Dunaburg, die von Witepst, die von Newel und die von Wilna. Dubinot hatte beide Ufer besetz, als er von Wittgenstein am 17. auf dem rechten augegriffen wurde. Man schlug sich mit Erbitterung, besonders bei dem Dorfe Spas, das mehrmals ersturmt und wieder genommen wurde, bis die Baiern endlich im Besit blieben. Erst die Nacht trennte die Streitenden, die auf dem Schlachtselbe biwachteten.

3n einem Rriegerathe, ben ber fdmer verwundete Dubinot in ber Racht berief, fprachen fich bie Stimmen fur ben Rudzug aus. Auch St. Epr mar Diefer Meinung gemefen, hatte aber am andern Tage faum bas Rommando übernommen, ale er feine Unficht anderte. Um Die Ruffen irre gu fubren, ließ er fein Bepad auf bem linten Ufer, bas bie Ruffen überfeben fonnten, auf Uta gieben, feste aber gugleich alle Truppen, Die fich bereits auf bem linten Ufer befanden, wieder auf bas rechte über. Die Ruffen ließen fich abermals taufchen. Gie bielten eben in guter Rube ihr Mittagsmahl, als Kanonenbonner fie ploglich belehrte, daß bie Frangofen, weit entfernt, fich jurndzugiehen, Die Offenfive ergriffen. Obgleich überfallen, folugen bie Ruffen fich gut. Da fie aber auf ben angegriffenen Buntten ju ichwach maren und ihre Truppen erft nach und nach in bas Feuer bringen fonnten, mahrend St. Cyr unaufhaltsam vorbrang, wurden fie im Gentrum gesprengt und Die gange Armee in zwei Theile getrennt. Dies entichied Die Schlacht, Die für Wittgenftein entschieben verloren ging.

Diese letten Gefechte waren sehr blutig, ba die bedeutenden Truppenmassen, die in's Feuer tamen, mit so großer Erbitterung sochten, daß nur wenige Gesangene gemacht wurden. Die strategische Wichtigfeit der Schlacht bei Polopf lag hauptsächlich barin, daß Wittgenflein durch fle gehindert wurde, sich auf Napoleon's Operationolinie festzufegen.

## Reuntes Capitel.

Befecht bei Balutina. Rntufom wird Dberbefehlshaber ter Ruffen. Borbereitungen ju einer enticheibenben Schlacht.



arclay be Tolly hatte bei feinem Rudguge von Smolenof zwei Strafen vor fich, die eine führt gerades Begs nach Moskau, hat aber ben

Nachtheil, daß sie anderthalb Stunden lang am Dniepr hinläuft, so daß sie von dem andern Ufer aus von Geschühfeuern bestrichen werden kann, die andere, die Petersburger Straße, entsernt sich sofort vom Flusse, und man kann von ihr auf zwei Seitenwegen, deren erster bei Bredichino, zwei Stunden jenseits Walutina, mundet, auf den Moskauer Weg zurückgelangen. Diese letztere wählte Barclay, um der Beschießung vom andern Flususer aus zu entgehen. Aber auch diese Straße hatte einen großen Nachtheil, denn drangen die Franzosen rasch auf dete Moskauer Wege vor, so konnten sie ihren Feind, der in einem großen Bogen auf sumpfigen Pfaden marschiren mußte, von Bredichino abschneiden. Um dies zu verhüten, war Korss auf der Moskauer Straße ausgestellt, mit dem Ausstrage, die Franzosen so lange als möglich aufzuhalten.

Der ging am fruben Morgen bes 19. August über ben Dniepr. Unfangs bemmten ibn bie Klammen ber brennenben Borftabt, bann. als er bas freie Relb erreicht hatte, gwang ihn bie Ungewißheit, welche Richtung ber fliebenbe Feind eingeschlagen habe, jum Stillftanbe. Inbeffen gingen bie übrigen Korps an mehren Bunften über ben Rluß und Rep rudte nun auf bem Dosfauer Bege por, mabrent Grouch Die Reinde auf ber Betereburger Strafe fucte. Ren fant auf feinem Bege bas Rorff'iche Rorps, bas bie Abhange ber Alugthaler benutte, um ben Boben Schritt fur Schritt ftreitig ju machen. Gin erftes Befecht fant an ber Stubna ftatt, ein zweites, großeres, an ber Rolowbnia, Die von ben Soben von Balutina fließt. In biefer Beit mar es Barclap gelungen, fein Beer aus bem ichwierigen Seitenwege, in bem feine Beidute und Bevadmagen baufige Stodungen veranlagten, berauszuführen und Bredicino ju erreichen. Er befand fich nun binter Rorff und ließ feine Truppen umtehren, um jenen Beneral ju unter-Rur ibn mar es ein großer Bortheil, bag er bie Lage ber Dinge genau fannte. Rapoleon bagegen in ber größten Ungewißbeit über bie Rudgugslinie ber Ruffen war und bei bem Ranonenbonner von Balutina anfangs an ein bloges Borpoftengefecht glaubte. Frangofen waren mahrend bes Gefechts auch herangefommen. Reben Dev, ber im Reuer war, ftand Junot auf bem linken Rlugel ber Ruffen, aber unthatig, ba er ben Befehl batte, nach feinem lebergange über den Duiepr, ben er eben bewerfftelligt hatte, auf bem rechten Ufer eine Stellung ju nehmen. Sinter Rey, eine Stunde rudwarts von ber Rolowdnia, verfügte Davouft über brei Divifionen, mit einer andern befant fich Gubin auf ber Dosfauer Strafe, Morand mit feiner Dis vifion maricbirte auf einem Rebenwege, ber binter bem rechten Rlugel ter Ruffen ausmundete. Rapoleon felbit befand fich auf einer Sobe an ber Mosfauer Strafe, ebenfalls eine Stunde von ber Rolowdnia entfernt. Bier erreichte ihn bie Rachricht, bag bie Ruffen, bei benen Barclay's Berftarfungen eingetroffen waren, einen Angriff gemacht und Rey über ben fluß gurudgeworfen hatten. Seine Untenntniß ber Begend verleitete ibn nun ju einem Rebler. Statt Morand, ber bereits

in gleicher Linie mit ben Russen war, und bei ber Fortsetung seines Marsches sie von ber Moskauer Straße abgeschnitten hatte, ben Besehl zum Borruden zu geben, rief er ihn zurud, bamit er New unterstütze. Denselben Besehl erhielt Gubin, und statt einer Umgehung kam es zu einem Stirnangriff, bei bem bie Russen burch ibre Stellung hinter ber sumpfigen Kolowdnia, über die blos eine Holzbrüde führte, im Bortheil waren. Um biese Brüde fand ein heißes Gesecht flatt, das Geschützeuer wüthete furchtbar in den Reihen der Franzosen, aber sie kamen hinüber und zwangen Barclay nach blutigen Kämpsen, ihnen das Schlachtseld zu räumen. Nur diese hatten sie, der Keind war ihnen entgangen, und konnte seinen Rüczsy auf der Moskauer Straße in guter Ordnung bewerkselligen. Der Berlust der Franzosen hatte an Toden und Verwunderen 6 bis 7000 Menschen betragen, iener der Russen belief sich eben so boch.

Barclay be Tolly hatte feine Aufgabe gang erfüllt. Indem er ftets einer enticheibenben Schlacht auswich, ftets gurudging, fam er feis nen Sulfequellen mit jedem Schritte naber, mabrend Rapoleon von ben feinigen fich immer weiter entfernte. Auf ben Flügeln hielt bier Riga Macbonald auf, mußte Tormasof burch bie bevorstehende Ankunft ber molbauifden Armee bas llebergewicht über Schwarzenberg erhalten, unter ben Sauptheeren ftellte fich bas Gleichgewicht immer mehr ber. Barclay befam fortwahrend Berftarfungen, napoleon nie, ba bie nacheilenden Truppen wegen ber Schnelligfeit ber Mariche nicht berantom. men tonnten, und ber Abaana an Mannichaften war bei ben Frangofen ohne Bergleich ftarter. Die ichlechten Lebensmittel, bas fumpfige Baffer, raumten unter ihnen mehr auf, als bie Waffen ber Feinde, und wer von ihnen frant ober verwundet wurde, fonnte fur verloren gelten, ba bie folechte Sospitalverwaltung, Die fehlenden Argneien und Mergte nur felten eine Beilung verftatteten. Gleichzeitig litt bas Seer Berluft burch jahlreiche Audreißer, ber Dehrgahl nach jum Dienft gepreßte Deutsche, bie ihre Kahnen einzeln ober in Saufen verließen, fich in ben Dorfern und Schlöffern an ber Beerftrage festjetten und mit ben ruffifden Bauern um Lebensmittel fampften. Der größte Rachtheil fur Die Arangoien war bie Bermuftung bes Landes, burd bas fie jogen. Die meiften Dorfer und Stadte waren, ehe bie Frangofen fie erreichten, von ben Ruffen gerftort, vielleicht burch bie freiwillige Aufopferung ber Bewohner, wie die ruffifden Schriftsteller behaupten, mahricheinlich aber in Kolge von hoberen Befehlen ober wenigstens von Aufreigungen, burch bie man bie Frangojen als bie Erzfeinde Gottes und ber Denichheit barftellte und bie Bernichtung ber Gegenstanbe, Die ihre Sanbe boch für immer entweiht haben murben, ein beiliges Wert nannte \*). Um meiften litt bie frangofifche Reiterei, bie Rapoleon noch bagu, um ben Rudzug ber Ruffen mit Erfolg beunruhigen zu fonnen, in Daffen an bie Spige ftellte, wodurch bie Berpflegung fo gut wie unmöglich gemacht wurde. Darum gab Ranfouty, als man ihm gaffigfeit bei einem Ungriff jum Borwurf machte, bie Antwort: "bas liegt baran, bag bie Pferbe feine Baterlanbeliebe haben. Die Golbaten fchlagen fich im Nothfall ohne Brot, aber unfere Pferbe thun nichts Rechtes ohne Safer." -

So groß alle diese Bortheile, die Barclay's fluger Operationsplan gewährte, waren, so murrte man doch allgemein über den Keldherrn, der das Land, wie es schien, vertheidigungslos den Keinden preisgad. Seit Smolenst versagte ihm das Heer dei seinem Erschien das übliche Hurth, Bagration und Bennigsen waren mit ihm in offenem Streit, und Abel und Bolf beslagte sich so laut, daß Alexander der allgemeinen Stimmung ein Genüge thun mußte. Er berief einen Ausschuß, in dem der Keldmarschall Solthsoff, die Generale Wjasmitinow, Araksscheiew und Balaschew, Kürst Lopuchin und Graf Kotschubei saßen, und legte ihnen das Versahren Barclay de Tolly's zur Prüfung vor. Sie ersannten, "daß die Unthätigseit in den Kriegsunternehmungen aus dem Mangel an Einheit im Oberbeschl über sämmtliche Armeen entsprungen, und daß zu einem glücklichen Fortgang des Kriegs die Ernennung eines allgemeinen Oberbeschlähabers unerläßlich sei; die

<sup>\*)</sup> Bas fie etwa noch verschonten, bas vernichteten bie Frangofen felbit, befonbers feit Smolenet, nun fie fich in altruffifchem Gebiet befanden.

Babl eines folden mußte auf bereits gegebene Broben von Rriegefunft, auf ausgezeichnete Talente, auf allgemeines Butrauen und auf ben Borrang im Dienstalter gegrundet fein." Die Aufgablung ber beiben letten Gigenicaften beutete unverfennbar auf ben Rurften Rutufom bin, ber burch feine Berbindungen bas Butrauen bes alten Abels, burch feine Sitten Die Liebe bes Bolfe befag und ju ben alteften Beneralen gehorte. Das Seer fab in ihm einen alten Waffengefahrten Sumarom's, felbit feine alterthumliche Tracht erinnerte an frubere Tage bes Ruhms, und feine Ernennung wurde baber mit lautem 3ubel begrußt. Much bie Beiftlichfeit, burch Rutufow's Frommigfeit eingenommen, ftimmte mit ein. Bie bie Stimmung biefer Rlaffe bamals mar, geht aus bem Schreiben bervor, mit bem Blaton, ber greife Metropolit von Mostau, bas fur bie Armee bestimmte Bilb bes beiligen Gergius begleitete: "Die Stadt Mosfau, Die erfte Sauptftabt bes Reichs, bas neue Berufalem, empfangt ihren Seiland wie eine Mutter in ben Armen ihrer liebevollen Gobne, und indem fie binter bem auffteigenben Rebel bie ftrahlenbe Glorie ihrer Dacht gewahrt, fingt fie in ihrer Entjudung: Sofianna, gebenebeiet fei ber, ber ba fommt! Dag ber anmagenbe, unverschämte Goliath von Franfreich's Grengen ber nach Rugland tobtlichen Schreden vor fich ber verbreiten! Die Religion bes Friedens, biefe Schleuber bes ruffifden David, wird ploBlich ben Ropf feiner blutigen Soffahrt niederschmettern. Bild bes heiligen Gergius, bes uralten Befdugers ber Bohlfahrt unferes Baterlandes, wird Em, Raiferlichen Majeftat bargebracht."

Napoleon war von dem Schlachtfelde von Balutina nach Smolenst jurudgegangen. Er hielt dort Rriegsrath, um zu entscheiden, ob man hier stehen bleiben und die Eroberung der russischenfolnischen Landschaften vollenden, oder aber den Frieden in der seindlichen Hauptstadt suchen solle. Die Meinungen waren getheilt, aber die Ansicht derzenigen, die nach Mostau wollten, überwog. Die Armee zog indessen weiter. Murat ging auf der Hauptstraße vor, Poniatowsti und Eugen marschirten rechts und links auf Nebenwegen. Barclay de Tolly befand sich in Dorogobusch, wo er sich verschanzt hatte und eine Schlacht anneh-

men zu wollen schien. Aber kaum war Napoleon mit seinen Garben herbeigekommen, so wich ber ruffische Felbherr, unbekümmert, baß er eine Stadt, deren Einwohner mit allen Borrathen sich gestüchtet hatten, in den Handen ber Feinde ließ. Napoleon folgte rasch, immer in derselben Ordnung, daß Murat auf der Hauptstraße, Joniatowöfi und Nep rechts und links auf Nebenwegen zogen. Griffen die Ruffen eine dieser der ihn der herben beiden an, so wurden sie von den beiden andern umgangen. Um so mehr hutete sich Barclay, es zu einer Schlacht kommen zu lassen, und beschränkte sich auf einige unbedeutende Reitergeschte.

In Barewo Baimiece (Raiferdamm) traf Rutufow bei bem ruffiichen Beere ein, und gleichzeitig langte auch eine Berftarfung von 16,000 Mann unter Miloradowitich an. Sier hatte Rutusow Die Schlacht, Die er munichte, anbieten follen, benn es gab fur ihn gwifden Smolenst und Dostau feine iconere Stellung. Es gieht fich bier ein großer Moraft ju beiden Geiten ber Strafe weit bin, und die Strafe felbft ift nichts als ein fcmaler Damm, ber ju fleinen, im Salbfreife geordneten Unhohen fuhrt. Befeste Rutufow Diefe Soben ftart mit Befdus, fo fonnte er ben Damm mit leichter Dube vertheidigen. Rapoleon batte bann bie Stellung umgeben muffen , was aber febr miflich mar, ba bas ju biefem 3wede abgefandte Rorps wegen ber großen Ausbehnung bes Moraftes weit abgefommen und in bie Lage, vereinzelt angegriffen zu werben, gerathen fein murbe. Rutufow ließ fich aber bie Bortheile Diefer Stellung entgeben und fuchte fich weiter rudwarts an ber Ralotica fein Schlachtfeld aus. Dort marf er Schangen auf und ließ feinen Rachtrab indeffen ben Reind burch fleine Befechte aufhalten. Mud Rapoleon traf feine Borfehrungen, ließ Die Borrathe untersuchen, Die Rachzugler zusammenziehen und bas gange heer nabe aneinanderruden. Beibe Relbberren erließen Aufrufe. Rutufow fagte feinen Truppen:

"Bruder und Waffengefahrten!

"Durch Diefes von Gud, hochverehrte Bild (bes beiligen Gergius,

das bei der Heerschau vorangetragen war) rufen wir den himmel an, sich mit den Menschen zu verbinden gegen den Tyrannen, der die ganze Welt beunruhigt. Richt zuseichen, Millionen von Geschöpfen, die Ebenbilder Gottes, zu vernichten, dringt dieser Erzempörer gegen alle göttlichen und menschlichen Gesehe mit dewassneter Hand in unsere Heiligthümer, bestedt sie mit Blut, stürzt Eure Altare um und sept sogar die Bundeslade des Herrn, die wir in diesem heiligen Bilde unseren Kirche verehren, der Gesahr aus, durch Jufalle, durch die Elemente und durch ruchlose Hande entweiht zu werden. Besürchet also nicht, daß der Gott, bessen Altare durch diesen Wusach aus dem Staube erhob, entweiht wurden, nicht mit Euch sei; besorzet nicht, daß er sich weigere, seinen Schild über Eure Reihen auszubereiten und seinen Feind mit dem Schwerte des heiligen Michael zu bekämpfen."

"In diesem Glauben will ich schlagen, siegen und sterben, überzeugt, bag meine brechenben Augen ben Sieg sehen werben. Solbaten! thut Eure Schuldigkeit, benkt an bas Opfer Eurer in Flammen aufgegangenen Städte, an Eure Kinder, bie Euch um Schutz ansiehen; benkt an Euren Kaiser, Euren Herrn, der Euch als ben Nerv seiner Kraft ansieht, und morgen, bevor bie Sonne untergegangen, werbet Ihr Euren Glauben und Eure Treue mit bem Blute bes Angreisenden und seiner Krieger auf den Boben Eures Baterlandes gezeichnet baben." —

Rapoleon's Aufruf lautete:

## "Goldaten!

"Zest habt 3hr die Schlacht, die 3hr fo sehnlich herbeigewunscht habt. Bon Euch hangt nunmehr der Sieg ab. Er ift uns nothig; er wird uns lleberfluß, gute Winterquartiere und schnelle Rudfehr in unser Baterland gewähren. Haltet Euch wie bei Austerliß, Friedland, Witepelf und Smolenof, und möge die späteste Nachsommenschaft Euer Betragen an diesem Tage rühmen, moge man von Euch sagen: Auch Er war bei der großen Schlacht unter Moskau's Mauern."

Rapoleon verfügte noch über 120,000 Mann, bem Ramen nach meiftens

französische Truppen, in Wahrheit aber jum größten Theil Ausländer, ba die einheimischen Regimenter durch neue Mannschaften aus den von Frankreich eroberten Gebieten ersetzt waren. Die Streitkräfte der Ruffen bestanden, mit Einschluß der Mostauer Landwehren, aus 102,000 Mann regelmäßiger Truppen, zu denen noch eine große Anzahl leichter Reiterei kam. Geschüge hatten die Franzosen 587, die Ruffen mehr als 600. Die Franzosen hatten nur noch für einen Schlachttag Munition und litten Mangel, während die Ruffen mit allen Borrathen im Lleberstuß wersehen waren.

## Behntes Capitel.

Die Schladt von Berotine.



as Schlachtfeld, das Kutufow fich auserfehen hatte, befand fich bei dem Dorfe
Borobino und bot große Bortheile bar.
Es bildete eine nach den Ruffen hin
aufsteigende Kläche, und hatte am Kuße

eine tiefe Schlucht, in ber die in dieser Jahredzeit reißende Kaluga (Kalotscha) stoß. Dieses ganze Terrain war etwa eine Stunde breit und wurde auf dem rechten Flügel der Russen von der Moskwa mit ihren steilen Ufern, auf dem linken von Wäldern begränzt, durch die sich die alte Straße von Kaluga hinzieht. Auf dem rechten Flügel (nördlich) bildete den Hauptstüppunkt das Dorf Borodino, das durch seine inselförmige Lage und das überragende Kaluga-Ufer dahinter geschützt, und mit Kerntruppen besetzt war. Weniger geschützt war die Bläche, die sich von diesem Dorfe nach dem Walde links hinzieht, der Mittelpunkt der Stellung. Hier besanden sich blos einige Hügel und

zwei Dorfer, eines faft gang im Mittelpuntte, bas Rutufow hatte abtragen laffen, um es mit ben Rreugfeuern feiner Batterieen bestreichen ju fonnen, ein zweites, Geminoffa, bicht am Balbfaume bes linfen Flugels. Rutufow hatte bie Flache baber nach Doglichfeit befestigt und ftarte Schangen aufgeworfen. Die wichtigfte befand fich auf einem hoben Sugel rudwarts von Borodino, mehr nach bem ruffifchen rechten Flugel ale nach ber Mitte ju, und war ftart mit Befdugen bewaffnet, weshalb fie in ben Schlachtberichten gewohnlich nur Die große Batterie Links von Diefer, nabe an bem abgetragenen Dorfe, befand fich eine zweite Schange, weiterbin bis zu bem befestigten Geminoffa noch mehre andere. Alle biefe Schangen ftanben mit einander in Berbindung und unterftutten fich gegenseitig, jedoch ohne daß eine die Reble ber andern beftreichen fonnte, mas fpater den Berluft ber großen Batterie jur Folge hatte. Die Raluga, die Autufow megen ihrer fteilen Ufer ale Graben hatte benuten follen, beftrich feines biefer Berte. Sturmpfable und Ballifaben hatte feins, Die Graben hatten megen ber Gile und bes ungunftigen Bobens blos flach aufgeworfen werden fonnen, die Bruftmehren bestanden aus Beroll von Feuersteinen u. f. w. und gemabrten baber gegen Weidusfeuer feinen genugenben Sout. Eine lette Schange lag auf bem linten ruffifden glugel weit vor, unfern ber Raluga, und hatte bie Bestimmung, Die alte Strafe von Raluga, ba wo fie in bas Sola eintritt, au bestreichen und fo bas Umgeben biefer Seite burch bie Frangofen ju verhindern. Auf Diefem Boben und in biefen Berichangungen und Dorfern waren die Ruffen auf folgende Beife vertheilt: ber rechte Flügel, ber Borobino befest hielt und burd bie Dosfma, in bie bier bie Raluga fallt, gebedt mar, bilbete bas zweite Armeecorps unter General Baggobufwudt. Un Diefes felbft folog fich bis jur großen Batterie bas fechste Urmeeforps unter Doftorof, weiter Rajemofi und Bagration, Die Geminoffa und mehre Schangen befett hielten und fich bis an den Wald auf bem außerften linten Flügel ber Ruffen ausbehnten. Das britte und funfte Rorps unter General Tutichfof, bem bie Dosfauer gandwehren beigegeben waren, foute ben Bald und Die verfchangte Strafe von Raluga.

Die Garbe bilbete hinter ben Abtheilungen von Rajewski und Doktorof ben Rudhalt, Kutosow selbst befand sich links von bem letztgenannten Korps in der Rahe der großen Straße von Moskau. Sein Plan war, überall vertheibigend zu Werke zu gehen, ausgenommen auf dem linken Flügel, wo Tutschlof, sobald die Franzosen angreisen würden, seinerseits mit Lebhaftigkeit vorwarts gehen sollte.

Rapoleon hatte feinen Truppen bis jum 4. September Rube geftattet, um fie gu ftarten, bie Rachzugler an fich ju gieben und ben Rubrern jum Ordnen ihrer Abtheilungen und jur Ergangung ber Dunition Beit zu geben. Um 4. brach er wieder auf und fam bis Gridnewo, wo ber ruffifde Rachtrab burch feinen Widerftand ihn bis jur Nacht aufhielt. Um 5. fließ Boniatowofi, ber ben rechten Klugel hatte, auf ben Reind, ber eine fefte Saltung zeigte und bie Schlacht nicht verweigerte. Es mar jene vorgeschobene Schange auf bem linten ruffifchen Flügel, bie er vor fich hatte. Run fam Rapoleon herbei und überichaute bas Schlachtfelb. Auf ben erften Blid erfannte er, bag biefe Schange, wenn fie nicht genommen murbe, Die Schlacht hindern muffe, ba fie feinen rechten Flugel bebrobte, und befahl baber um fo mehr ben Angriff, ale er hoffte, ben ruffichen linten Alugel nach ber Begnahme biefer Stellung umgeben ju fonnen; bas Befecht mar blutig und hartnadig. Boniatowefi griff rechts im Balbe an, Compans ging gerade auf die Schange los, Friand und Morand jogen fich nach linfe, um den ihnen gegenüberftebenden Flügel ber Ruffen gu umgeben. Compans nahm und verlor die Schange gweimal, erft ber britte Sturm feste ibn fur immer in Befig. Bas ibn befondere unterftuste, mar, bag Boniatowofi rechts weit im Balbe vorgebrungen, Morand links im entidicbenen Bortheil über bie Ruffen mar, fo bag Bagration, um nicht von beiden Geiten im Ruden gefaßt zu werben, gurudgeben mußte; bennoch endete nur bie Racht ben Kampf, bei bem bie Ruffen mohl vier Beiduge verloren, aber auch ben Feinden gwei genommen hatten.

Der nachfte Tag war ein Ruhetag. Run endlich gewiß, daß ber Genind ber Schlacht nicht ausweichen werbe, traf Napoleon alle Unftalten, um fie zu einer entscheibenden zu machen. Die Besichtigung ber

feindlichen Stellung beschäftigte ihn lange Zeit; als er zurudfehrte, ordnete er für ben folgenden Tag alle Bewegungen seiner Heerfaulen. Auch Schamzen gegen die feindlichen Batterien ließ er aufwersen, jedoch nuglos, da sich bald zeigte, daß sie zu entlegen seien, um jene mit erheblichem Erfolge beschießen zu können. Ueber die Kaloticha wurden mehre Bruden geschlagen, um den Uebergang über den an allen Orten watend durchschreitbaren Fluß ohne alle Unordnung vollziehen zu können.

Am 7. September Morgens vier Uhr gaben französischer Seits brei Kanonenschusse das Zeichen zur Schlacht. Sofort führte Junot bas achte Armeeforps in Parade an dem Kaiser vorbei, um durch die gute Haltung der Truppen frühere Fehler in Bergessenheit zu bringen. Napoleon durste sich durch eine solche Schausellung an einem Schlachttage nicht zur Milte stimmen lassen; faum waren die Westphalen vorüber, so wurde Junot seines Besehls entsetz, das Fusvolf an Rey, die Reiterei an Junot gegeben.

Es maren brei Bewegungen, Die Napoleon angeordnet batte. Auf feiner Rechten follte Boniatowofi fo tief in ben Balb einbringen, bag er Die Feinde umgeben tonne; in ber Mitte hatten Davouft und Rey ben Auftrag, Die entgegenstebenben Schangen weggunehmen; Eugen's Bestimmung auf ber Linken mar, fobalb jene ben Angriff begonnen hatten, bas Dorf Borodino ju erfturmen und fobann mit allen Streitfraften auf bas andere Ufer ber Raloticha jum Angriff auf bie große Batterie vorzugeben. Eugen follte fich alfo anfange gurudhalten, ber Sauptichlag, burd ben die ruffifde Mitte gesprengt werben fonnte, von Davouft und Rey geführt werben. Bei ihnen waren die meiften Streitfrafte vereinigt, gelang ihr Angriff, fo batte ber rechte ruffifche Flugel, in bem Bintel gwijden ber Dostwa und ber Ralotica eingeschloffen und abgeschnitten, feine andere Bahl, als bas Bewehr gu ftreden. Das Gelingen mar aber um fo cher ju erwarten, als Rutufow feine entfernter ftebenben Truppen nicht gleich im Beginn bes Befechts betanbringen fonnte.

Das frangofifche Gefconfeuer, bas fich guerft vom Walbfaume ber gegen bie Schangen entspann, behnte fich rafch auf ber gangen Linie aus. Unter beffen Soute ging Davouft mit ben Divisionen Compans und Deffair im Balbe por, mabrent gleichzeitig Ren auf ber Rlache pormarte rudte. Bagration vertheibigte fich mit Belbenmuth. Compans murbe aus ber Schange, Die er genommen batte, wieder berausgeworfen, und auch Den mußte bie brei Befestigungen, Die er anfange erfturmt hatte, einem Reiterangriffe ber Ruffen raumen. Doch Rey hatte Unterftugungen, Die feinem Gegner fehlten. Ranfouty eilte mit feinen Reitern berbei, marf bie ruffifden Ruiraffire und unterftuste fo bie abermalige Groberung ber Schangen. Diefer Angriff fuhrte Ren bis Seminoffa, bas er bereits überflügelt hatte. Gleichzeitig mar Ren trop bes lebhaften Biberftanbes ber ruffifden Garbeiager, Die fich in ber fteinernen Rirche und hinter ben Rirchhofsmauern gefest hatten, in ben Befit von Borobino gefommen und bann, mit Sinterlaffung einer Divifion Rugvolf und feiner leichten Reiterei, auf bas andere Ufer ber Raloticha vorgegangen. Geringere Bortheile batte Boniatowofi erfochten. Rach anfänglichem Borbringen in ben fumpfigen Balb bei bem Dorfe Iltiga wurde er von Tutichtof jurudgeworfen und richtete lange Beit feine Unftrengungen gegen eine fleine Bobe, auf ber Die Ruffen vier Beicune aufgefahren hatten. Die Beschaffenheit bes Bobens, ber blos Scharmubel guließ, gestattete auf biefem Bunfte feine entscheidenden Erfolge.

Der Hamptplan, der Angriff auf die Schanzen, war gelungen, und Kutusow sah sich ernstlich bedroht. Es war acht Uhr, als Rep seinen Angriff vollendete, aber bereits seit sieben Uhr war Baggohuswudt in Marsch, um dem bedroheten Puntte zu Hule zu eilen. Während Rep Seminosta überflügelte, traf er in dem Dorfe ein und schritt auf Bagrations Besehl sofort zum Angriff. Nep, der diesen frischen Truppen blos bereits gebrauchte entgegenstellen konnte, mußte erst still stehen, dann zurückweichen; der Erfolg der Franzosen war sehr gefährdet.

Die Abjutanten Ren's, bie Napoleon um Sulfe angingen, fanden ihn bei ber am 5. eroberten Schanze, wo er mit Berthler auf: und abging. Diefe Schanze lag brei Biertelftunden von den Bunften, wo man sich schlug, und es darf baher mit Necht Bunder nehmen, daß

BIRINE CHEET TENETH CONTINUES CONTIN

Napoleon, der sich sonft nicht so weit hinter bem Feuer zu halten pflegte, bieses Mal von seiner Gewohnheit so auffallend abwich. Die Angabe, daß eine Kranklichkeit seine gewöhnliche Thatkraft geschwächt habe, hat lebhaften Wiberfpruch gesunden, und doch bleibt kaum eine andere Annahme zur Erklärung seines Benehmens übrig. Denn nicht allein er selbst blieb unthätig, auch die Unterflügung, deren Nen so dringend bedurfte, verweigerte er lange. Fortwährend bedacht, seine Garden zu schonen, widerrief er den Befehl, den man ihm entriffen hatte, daß sie marschiten sollten, und gestattete erft nach einer Jögerung von einer halben Stunde, daß die Division Kriant vorgeben durfte.

Für Ney, der in der Zwischenzeit eine Menge Menschen verloren hatte, war diese Unterstützung eine ungenügende. Sie gestattete ihm zwar zum Angriffe vorzugehen und das Dorf Seminosta zu nehmen, allein hierauf beschänkten sich seine Ersolge. Schon gleich hinter dem Dorfe stellte sich Bagration wieder auf und hemmte durch ein surch bared Geschützseur die Fortschritte der Feinde. Der Kamps wurde hier zu einem bloßen Geschützeur, das viele Menschen hinwegrafite, jedoch seine Entscheidung brachte. Die Ermattung der beiderseitigen Truppen untersagte jeden kräftigen Angriff. Ganz ähnlich war die Lage der Dinge im Walde, wo Poniatowski unter sortwährenden Kämpsen bald vordrang, bald zurückweichen mußte und troß aller Anstrengungen nicht durchzubrechen vermochte.

Seit Rep's Kampf burch Rapoleons Schuld jum Stehen gefommen war, lag die Entscheidung auf dem linken französischen Flügel bei Eugen. Dieser richtete seine Anstrengungen, sobald er die Kalotica überschritten hatte, gegen die große Batterie. Ein Regiment Fußvolk drang mit hingebender Tapferfeit in dieselbe ein, wurde jedoch nicht unterstügt und mußte sich nach herbem Berluft zu den Seinigen zurüchschagen. Die Russen kamen nun ihrerseits hervor, drangten mit ihren unter Miloradowitsch eingetroffenen Berstärkungen Morand, der auf der Reitermassen durch ihr Geschüßseuer eine furchtbare Berrwüftung an. Feltung von 1812.

Nen mußte fogar für einen Augenblid auf das linke Ufer der Kaloischa zurudgehen. hier war Uwarof auf die leichte französische Reiterei gefallen, hatte sie geworfen und dann auf das in Biereden ausgestellte Kußvolf wiederholte Angriffe gemacht. Die Tapferkeit dieser Truppen und Ney's eilige Umkehr mit den italienischen Garden zwang ihn zwar zur Rüdkehr, doch hatte seine Bewegung den seindlichen Angriff in einem entscheidenden Augenblide geschwächt und zugleich Rapoleons Unentschlossenheit, seinen Rückhalt vorgehen zu lassen, vermehrt.

Rey war kanm auf bas rechte Ufer ber Kaloticha zurückgefehrt, als er ben Angriff auf die große Batterie wiederholte. Bon bem Kußvolf gingen drei Divisionen, Broussier, Morand und Gerard vor, von der Reiterei setzen sich die sachsischen Auirasster in Bewegung. Beide Abtheilungen erreichten das Ziel, wenn schon mit schwerem Berluste. Caulaincourt drang durch die Kehle ein und todetee oder fing Alles, was sich in der Schanze besand, das Kußvolf erkletterte in demselben Augenblide von vorn die Brustwehr. So waren denn endlich die 21 Geschüße genommen, die Stunden lang den Tod in die französischen Reihen geschleubert hatten, und der Soldat kontte freier aufalhmen.

Rutusow, obgleich aller seiner Schanzen beraubt und auf ben meisten Punften seiner Linie zurückgebraugt, gab ben Kampf nicht auf. Die französische Mitte bestand ausschließlich aus Reiterei, die um diese Zeit bereits ermüdet war und sehr gelitten hatte. Gegen diese sammelte Kutusow seine Garde, die zum Theil noch kein Feuer gesehen hatte, und ließ sie mit Geschüß und Neiterei vereinigt vorgehen.

Diese Bewegung hatte gelingen muffen, wenn fie mit ber Schnelligfeit, die in Schlachten die Entscheidung bringt, ausgeführt worden ware. Aber die Ruffen verwandten zu viele Zeit, ihre Heerfaulen zu sammen zu bringen, und ihre Langsamkeit gab den französischen Führern Zeit, zu entdeden, was sich auf feindlicher Seite vorbereitete. Sorbier und Murat trasen ihre Gegenmaßregeln und selbst Napoleon hielt die Gelegenheit für dringend genng, einen Theil des Fußvolls der Garben als Rudhalt etwas vorzuschieben. Als die Ruffen endlich anrudten, fanden sie 80 Feuerschlünde sich gegenüber, deren Geschosse in

ihre Massen tief einschlugen. Alle ihre Anstrengungen, diese Geschübe zu nehmen, waren vergeblich. Kam ihre Reiterei auch einmal in den Besit weniger Kanonen, so wurde sie von der überlegenen französischen sosoniger wieder geworsen, und im nächsten Augenblide begann wieder das Geschübsteuer, zerstörender denn je. Es war Wenschen nicht gegeben, ein solches Feuer auf die Länge auszuhalten. Erst wurde das Borrüden der rufsischen Heerstallen langsamer, dann stodten sie und hieleten inne, um sich bald rückvärts zu wenden. In eine Flucht artete dieser Rückzug, den Reiterei und Geschüb besten, nicht aus; den Franzosen singen selbst die Kräfte zur Berfolgung an zu mangeln.

Die ganzliche Ermattung ber beiberseitigen Truppen veranlaßte bas Aushören ber Schlacht, die auf der Flache nur noch von der Artillerie unterhalten wurde. Zulest schlug sich noch Poniatowski im Walbe, aber nur, um nach einbreckender Nacht in seine anfängliche Stellung zurückzugehen. Napoleon fonnte an frischen Truppen noch über seine Garden verfügen, Autusow über die Mossauer Landwehr, beide machten von diesen Streitkraften keinen Gebrauch. Napoleon begnügte sich damit, wieder eine Division Garde als Nückhalt aufzustellen, und besichtigte persönlich das Schlachtsch, Kutusow wies den Rath eines Generals, mit seiner Landwehr in der Nacht einen leberfall zu versuchen, als zu gesährlich zurück.

Die Schlacht von Borobino war eine der blutigsten, beren die neuere Geschichte zu erwähnen hat. Der Berlust beider Heere betrug an Todten und Berwundeten Hunderttausend Menschen und mochte sich auf beiden Seiten gleich vertheilen. Gesaugene waren in der Erbitterung des Streits wenige gemacht, von den Russen siehnschnhundert, von den Franzosen etwa die gleiche Jahl, hie und da meistens Berwundete. Aussallend ist die große Anzahl der getödteten und verwundeten Generale, die zusammen vierzig betrug. Bon den Franzosen waren getödtet: die Generale Montbrun, Caulincourt, Compere, Plausonne, Huard, Marion, Damas, Lanabere, Thareau und Lepel, verwundet Davoust (unbedeutend), Latour-Maubourg, Grouchy, Nansouty, Friant, Napp (zum zwei und zwanzigsten Male), Morand, Compans, Lahoussay, Dupelain, Scheeler,

Breuning, Sammerstein und Borftell. Den Ruffen waren getöbtet: Bagration (der bald barauf an feiner Schenkelwunde starb), die beiden Bruder Tutschof und Kutaisof, verwundet zwei Bachmatiens, Ketow, Fürst Gortschafoff und Prinz Karl von Medlenburg.

Beibe Theile fdrieben fich ben Gieg gu, napoleon mit unendlich größerem Recht als Rutufom. Die Frangofen behaupteten bas Schlachtfeld, Rutufow lagerte nur bis jur Racht in bemjenigen Theile feiner . Stellungen, ben er julest befett hielt, und benutte bie Dunfelheit jum Gin entscheibender Gieg mar bie Schlacht von Borobino für bie Frangofen jeboch feineswegs. Alles was fie baburd erreichten, war ber Befig eines Schlachtfelbes, bas ihre Leichen in gleicher Angahl bedte, als bie feindlichen. Die großen moralischen Rolgen, Die bem Bewinn einer Schlacht allein Werth ju geben vermögen, zeigten fich bier nicht. Die geschlagene Partei mar fo wenig entmuthigt, baß in Rutufow's Rriegerath wenige Tage nach bem Gemetel von Borobino ernftlich in Frage fommen fonnte, ob man gur Rettung ber Sauptftabt eine neue Schlacht magen folle, und Die Sieger hatten an ihrem Erfolge feine Freude. Was hatte ihnen ber Sauptichlag, ber ihnen fo lange verfprocen war, nun gewährt? Ein blutiges Gemetel, bas lange unentichieden geblieben mar, und gulett biefen Feinden, von benen man fagte, baß fie nur aus Furcht fo weit gurudgewichen feien, einen fo gut ale ungeftorten Rudjug gestattete. Der Golbat mußte fich auf biefem blutgebungten Schlachtfelbe bee Schidfale jener Taufenden von Rriegegenoffen erinnern, Die burch Rrantheiten, Schwache und burch Wunden, für die feine Sofpital-Berwaltung, fein mitleibiger Wirth forgte, umgefommen maren, ber Offizier fich fragen, mo bie Streitfrafte feien, Die eine zweite folde Schlacht zu bestehen vermochten. Fur Diefes burch hundert Entbehrungen und Taufdungen herabgeftimmte Beer hatte es folder Erfolge bedurft, wie die fruberen von Aufterlig, Jena und Bagram, um ben Muth gu beleben, und an jene Schlachten erinnerte Die von Borobino nicht.

Roch blieb eine lette Soffnung, die ber frangofischen Ginbildungsfraft glangende Bilber vorspiegeln tonnte - Mostau! Un fie mochte ber Soldat wie an einen letten Anker fich halten, dem Bundfieber, Entbehrungen und die Ermattung nach dem Kampfe in der feuchtkalten Biwacht auf dem Schlachtselbe von Borodino noch Muße zu heiteren Gedankenspielen ließen. Auch diese lette Hoffnung sollte bald furchtbar getäuscht werden.

## Elftes Rapitel.

Mostau, Roftopidin.



ift nicht bie altefte ber tufftichen Stabte. Riem, Romo-

grod, Wladimir und andere Stadte standen bereits in hoher Bluthe, als Moskan um das Jahr 1147 gegründet wurde. Damals bildete Moskau eines der Guter, mit denen man die nachgeborenen Sohne der Großsursten abzufinden pflegte, litt mehrmals durch Brand und Mongolen und blieb unbeachtet, bis Johann, Daniels Sohn (Danielowilsch) es im Jahre 1326 zur Hauptstadt seines Großsurstenthums erkor. Bon nun an verknüpsten sich die Schicksie ber Etadt mit der Geschichte des rufssischen Reiches. Wie Russand, wurde es 1382 von den Mongolen verwüstet, wie das Reich, kam es 1610 in die Hand ber Polen, als jene die einheimischen Jwiste der Aussen zur zeit der falschen Demetrier dazu benutzen, ihre Eroberungen weit über Kiew und Smolensk auszubehnen. Unter Jwan Wassissiehe dem Großen (1462 — 1505),

ber die Untheilbarkeit bes Reichs jum Staatsgrundgesete erhob, wurde es hauptstadt und blieb dies, bis Peter ber Große, in den Sumpfen der Newa, auf einem Boden, den er eben von den Schweden erobert und noch durch keinem Frieden gesichert hatte, den Grund zu St. Betersburg legte. Dennoch hob sich Moskau auch jest noch bedeutend, wenn auch nicht in gleichem Schritt mit dem pisartig aufschießenden. Betersburg und erhielt durch mehre Herrscher Berschonerungen, namentlich burch Katharina II., die mit den europäischen Philosophen wie mit den russischen Altgläubigen in gleich gutem Bernehmen stand, heute den beiligen Iwan ein Kleid verchtte und am folgenden Tage für den freigeisterischen Voltaire eine Dose aus Elsendein schuißte.

Mostau nahm in ber Beit, als bie Frangofen es bedrohten, einen Blachenraum von neun Stunden ein, ber jedoch nicht gang mit Bebauben bebedt mar, fonbern nach echt morgenlandifcher Beife neben ben Saufern auch Garten, Aderland, Biefen und fogar Sutungen zeigte. Die Ginwohnergahl flieg im Binter, wenn ber Abel mit feiner leibeigenen Dienericaft anwesend war, auf 350,000, und fant im Commer um hunderttaufend. Die Gestalt ber Stadt war ein großes verschobenes Biered, beffen Durchmeffer auf ber langeren Geite etwa anberthalb beutiche Meilen, auf ber furgeren aber zwei Stunden betrug. Mostwa, beren Lauf aus lauter Krummungen besteht, Die Toufa, Die Regling und bie bochft unbedeutende Cenitichfa burchftromen bie Ctabt. bie außerbem in mehren Teiden einen binreidenben Baffervorrath befist. Der Boben ift feineswegs eben, fonbern bilbet mehre Soben und Thaler, Die jedoch zu unbedeutend find, um in bas Huge zu fallen. Begenwartig ift Mostau jum größten Theil gepflaftert, 1812 befanden fich feine Strafen entweber in bem Buftanbe affatifder Urfprunglichfeit, ober waren mit einer Steinbefleibung verseben, Die von Ruggangern wie von Kahrenden nicht als eine Berbefferung angesehen werben fonnte.

Den Mittelpunft ber Stadt bildet ber Rreml, querft 1300 von Daniel gegrundet und von Demetrius Donofy neu aus Stein erbaut. Er stellte vermöge feiner Befestigungen und durch seine Lage auf einer bie Stadt beherrichenden Anhohe Die Citabelle von Mostau vor, und

bebedte mit feinen Gebauben einen Flachenraum von einer halben Stunde. Geine Bestalt mar bie eines Dreieds; Die eine Geite lehnte an bie bier fteil abfallende Dostwa, ringeum jogen fich Dauern, Die an mehren Stellen breifach maren, bon plumper Bauart und mit Thurmen befest, ju benen an ben beiben Geiten, welche bie Dostma nicht fcutte, ein Graben fam. Die gange Befestigung fonnte bochftens gegen Mongolen ober gegen einen Streligen . Aufruhr Dienfte leiften, aber feinen Angriff mit Beidus aushalten. 3m innern Umfange befanden fic ausschließlich Regierungsgebaube, unter ihnen ber alte Balaft ber Baare, bie Schlöffer ber Großfürften, bes Genate, bes Feftungebefehlehabere, bas Arfenal und breigehn Rirden mit vergolbeten Dadern. Fur Die Ruffen war hier faft Alles ein Seiligthum, fo bas heilige Thor im Dften mit feinem wunderthatigen Marienbilbe, burch bas Niemand bebedten Sauptes geben barf, bie Throngimmer bes Balaftes, besonbers aber ber Iwan Belifi, ber hochfte und vielleicht eben beshalb heiligfte Thurm Mostau's. An feinem Fuße ftaunte ber Ruffe eine ungeheure Glode an, bie bier halb in Soutt und Erbe vergraben lag und von ber man fagte, bag fie einft bie Spipe bes 3man Belifi eingenommen habe und bei bem erften Belaute berabgefturgt fei. Die Bahrheit ift, bag ber Baumeifter nicht gewagt batte, Diefes Ungethum von 4320 Centner Bewicht (Die berühmte Erfurter Glode wiegt 273 Centner) an Die für baffelbe bestimmte Stelle ju bringen und bie Glode ale ein rebenbes Beugniß feines barbarifden Runftfleiges in ihrer Dammgrube ließ.

Um diesen Kern legte sich Mostau in mehren nach und nach entftanbenen Abtheilungen an. Junächt an ben Kreml stieß östlich bie sogenannte hinessische Stadt, die eigentlicher die Handelsstadt heißen wurde, da sie nur einen einzigen ungeheuern Bazar bildete. Hier wohnten saft sämmtliche Kausseue und handwerfer, und hier fand beshalb ein stetes Gewühl statt, da die Käuser aus den entserntesten Stadtskeilen mit ihren Wagen hierher fommen mußten, um ihre Bedürsnisse einzuholen. Die Bauart entsprach dieser Bestimmung — lange Gänge, zu beiden Seiten mit Laden an Laden eingefaßt, mitten darunter die hochheilige Kirche Wassi Blajenna und die ehernen Standbilder der russel

iden Selben Minin und Bojarofv, fur biefes Betummel bes Sanbelsverfehrs eine eigenthumliche Bugabe. Gine ftarte, mit bem Rreml in Berbindung ftehende Mauer aus ber Beit ber Mongolen umgab die dinefifde Stadt und trennte fie von bem zweiten Stadttheile, ber fogenannten weißen Stadt, Die fich als zweiter Ring um fie und um ben Rreml legte. Dies mar bie Stadt bes Abels, und in Diefem Theile ftanben bie größten und iconften Bebaude, fast lauter Balafte, wogu nicht wenig bas Bebot beitrug, bag bier nicht aus Solg gebaut werben burfte. Auch biefer Stadttheil war von einer Mauer umichloffen, beren weiße Farbe ihm ben Ramen gab; weiterhin folgte ale letter und größter Ring bie Erbftabt, zwifden beren Bebauben viele Barten, Meder und Biefen vertheilt waren, nach Außen burch einen Mehre bebeutenbe Borftabte, Gartenhaufer ber Erdwall geidutt. Mostauer, Bohnungen armer Leute und viel muftes Land enthaltenb, lagen bie und ba an ber Außenseite ber innern Stadt vertheilt. Befchichtliches Intereffe boten bier bie vielen befestigten Rlofter bar, unter ihnen bas bonifche und bas bes beiligen Simeon, in benen Beter ber Große einft gegen die Buth ber aufruhrerifden Streligen Schut fanb. ferner bas Ronnenflofter (Rowodwitfdii), in bem Cophie jum Lohn ihrer ehrgeizigen Bestrebungen ben Schleier erhielt.

Die Zahl der Straßen betrug gegen sechshundert, die der Häuser wird zu zwölftausend angegeben. Kirchen zählte Moskau zwischen achtund neunhundert, Alöster etwa dreißig. Das Innere der Stadt gemährte wegen der frummen Straßen keinen schönen lleberblick, der
ichneibende Gegensaß zwischen den hölzernen Hütten der Armen und
den Steinpalästen der Großen mußte den Nichtrussen unagenehm berühren. Um so schöner war der Anblick von außen, besonders von Sperlingsberge aus, wo sich die Stadt in der Entsernung einer halben
Stunde weit hindehnt. Die sechszehnhundert Thürme — jede Kirche
hat deren sünf, den größten in der Mitte, die vier andern an den
Ecken vertheilt — mit ihren überschlanken Formen und den beinensörmigen vergoldeten Kuppeln, das Gemisch von Baumgruppen und Häusern dot von hier aus ein Schauspiel dar, das den Beschauer in das Morgensand versehte, mahrend in der Stadt selbst nur die frembartigen Trachten der Kausseute und der Schmug an Afien erinnerten.

Bebe große Stadt, Die burch bie Bahl ihrer Ginmobner einen bebeutenben Theil bes Berfehrs an fich gieht, ift fur bas umgebenbe ganb bis auf eine weite Ferne bin von Bichtigkeit. Es fiebeln fich um fie viele Aderbauer an, Die fur ihre Erzeugniffe einen ftete offenen Marft finden, und ber Sandel führt ihr aus großen Gernen feine Baaren au. Dosfau befaß nicht allein biefe Bichtigfeit aller großen Stabte, fonbern vermittelte auch einen Theil bes Sanbels, ber amifchen bem meftlichen Rugland und ben öftlichen Bebietotheilen, bem boben Rorben und Afien ftattfindet. Die Ratur bes ruffifden Berfehre, ber baufig monatelangen Stodungen unterliegt, machte es ju bem Stapelplate für ungeheure Bagrenvorrathe. Doch biefe Sanbelswichtigfeit, fo ichmer fie auch in bas Bewicht fallt, mar bei Dosfau bie untergeordnete. Es war mehr als ein unermegliches Borrathshaus bes Berfebre, es mar fur ben echten Ruffen Die heilige Sauptftabt bes Reichs, Betersburg nichts weiter ale ber Aufenthaltsort bes Raifers, ber Gis ber Regierung. Fur ben altgläubigen Ruffen mar bie Regierung nicht immer Eins mit bem Lande, vielmehr haufig etwas Frembes, ja Feinbfeliges. Bon allen Reformen, welche bie Berricher, von Beter bem Großen anaufangen, jur Bermehrung ihrer Macht ausführten, erreichten Dosfau bie wenigsten. Die heilige Stadt war und blieb bie fefte Burg bes alten Ruglands. In ihren Rirden betete ber Altglaubige fur ben Gieg feines Gottesbienftes, in ihren Balaften fammelte fich ber alte Abel, ber es verschmahte, mit beutschen Abenteurern und frangofifden Tangern um bie Sofgunft gu bublen. Beter ber Große ideiterte mit allen feinen Balgen gegen ben ruffifden Starrfinn, ber fich bier feftgefest batte, feine größte Rachfolgerin, Ratharina, eilte nach furgem Schaus geprange wie in voller Rlucht bavon, weil eine Ahnung ihr fagte, baß ber Shatten ihres gemorbeten Bemahls hier feinen Racher finden merbe. Seitbem genoß Mostau einer Freiheit, Die fich jum Theil bis auf Die Berichworungen feines Abels ausbebnte. Es glich einer Keftung, Die man von weitem umftellt, weil man fie nicht zu erfturmen magt. Aber

eine Bolksmeinung, und beruhte fie gang und gar auf thörichten Borurtheilen, läßt fich nicht so leicht aushungern wie eine Festung, und Moskau war, als der Krieg von 1812 ausbrach, noch wohl versehen mit feinem kirchlichen Aberglauben, seinem Fremdenhaß, seinem Abelstrot und seiner ganzen Berstodtheit gegen Alles, was man anderswo Kortschritt der Zeit oder Beweglichkeit der öffentlichen Meinung zu nennen pflegt.

Statthalter Dostau's mar, ale bie Frangofen vom Schlachtfelbe bei Borodino herangogen, ber Graf Febor Roftopidin, nach feiner eigenen Angabe in geraber Linie ein Rachfolger von Didingis Chan. mas fur einen Ruffen, beffen Baterland burch biefen Eroberer und beffen Rachfolger fo unendlich gelitten hat, immerhin eine fonberbare Urt von Berühmung ift. Der Graf war in biefer Beit zwei und funfgig Jahre alt und hatte Jugend und Mannesalter meiftens am Sofe verlebt. Schon Ratharina jog ihn bervor, und auch Raifer Baul zeich. nete ihn aus, um ihn fpater, wie es fo feine Urt mar, befto gefliffentlicher ju mighandeln. Erft Raifer Alerander ftellte ihn wieder an und übertrug ihm bei bem Ausbruche bes Rriege bie Corge fur Dos. tau. Diefer Boften mar um fo wichtiger, ale Roftopfdin feit ber Abreife bes Raifers nach Betereburg fo gut wie unabhangig war, bei ber großen Entfernung weder Berhaltungebefehle erbitten, noch folche befommen fonnte. Daß er fur alle bentbaren Ralle im Boraus Beifungen gehabt habe, laßt fich nicht annehmen.

Die Regierung fonnte in dieser Zeit auf die unbedingteste Hingebung bes Bolles rechnen, und auch zwischen den so oft feindseligen Lagern von Mosfau und St. Petersburg herrichte die vollkommenste Uebereinstimmung. Kaiser Alexander stüte sich ganz auf den Abel und gestattete ihm einen Einfluß, der mit den sonstigen russischen Regierungsverhältnissen nicht im Einflange war. Dies Berhältniß bewirfte, daß Mosfau, ganz gegen seine frühere Gewohnheit, dem Bertreter der Regierung ganz zu Diensten war. Rostopschin benutzte diese günstige Stimmung nach Krästen. Unermudlich thätig, sandte er dem Heere Geschüß, Borräthe, Munition und Wagen, sammelte Landwehren und

begeisterte bie Ginwohner burd Aufrufe und reichlich vertheilte Schriften; Die Sauptrolle unter ben lettern fpielte eine eigene Schrift bes Bouverneurs, Die biefer bei Belegenheit bes Rriegs von 1807 verfaßt hatte, um ben Ruffen im Bolfotone bie Beiligfeit eines Rriegs gegen die verruchten Tempelicander, die Frangofen, ju fchilbern, die er nun in einer neuen Auflage nicht eben gemilbert ericeinen ließ. Mostau felbft bebrobt merben tonne, fceint er fo menig geglaubt ju haben ale bie Ginwohner, bei benen ber Bebante an einen fo vollftanbigen Erfolg ber Frangofen feine Burgel gu faffen vermochte. Einnahme von Smolenof überzeugte wenigstens Roftopidin eines Befferen, und von nun an begann er feine Dagregeln fur ben Kall einer Einnahme, obgleich bie Ernennung Rutufow's jum Befehlehaber ihn wieder etwas beruhigte. Die meiften öffentlichen Anftalten, Die Sochfoule, bas Findelhaus, bie Erziehungsichule für junge abelige Damen wurden jest nach Rafan verlegt, Die Regierungsardive, Die Schape und Sammlungen bes Rreml entfernt, bie gablreichen Truppen-Depots Die hartefte Magregel traf fechegig Auslander, Die als fortgeführt. Raufleute ober Gewerbtreibende in Dosfau lebten. Ginige unter ihnen waren verbachtig, barum murben alle nach ber Grange Affens verbannt. Sohn icarfte bie Strenge biefer Strafe por bem Berbrechen. Die Boligei fundigte ben Berbannten ihr Schidfal burch folgenden Brief an: "Sie find im Begriffe, meine Berren, mitten unter naturlich gute und friedliche Bolfer ju reifen, bie Gie gewiß mit Ihren folechten Befinnungen nicht anfteden werben. Leben Gie mohl und feien Sie ohne Beforgniß, Gie find nicht in Charons Rachen." Gine weitere Reife, Die bis nach Sibirien führte, hatte ber Director ber Brief. poft ju machen, weil er aus Berfeben eine Zeitung hatte ausgeben laffen , in ber fich eine Uleberfegung eines Aufrufe von Rapoleon befant; ber leberfeger, ber Gohn eines angesehenen Raufmanns, murbe festgenommen und fur bie Bolferache aufgefpart.

Der Abel verließ bereits in Maffe bie Saupiftabt, mahrend die Burger noch jurudblieben. Roftopichin felbst hielt fie jurud, indem er falice Rachrichten und Aufrufe über Aufrufe vertheilen ließ, in benen er Mostau

ale ungefahrbet idilberte. Dieje Aufrufe zeichnen fo gut ben Mann, ber fie erließ, ale bas Bolf, ju bem er fprach, und es mogen baber zwei bavon mitgetheilt merben. Der erfte lautete: "Ge. Durchlaucht, ber Furft Rutufow, hat in ber Abficht, fcneller mit ben nachrudenben Truppen jufammenguftogen, Dofaiof verlaffen, um eine verfchangte Stellung zu beziehen, por ber fich ber Reind allem Unscheine nach fobald nicht zeigen wird. Es werben fogleich bem Furften acht und vierzig Befduge nebft Munition jugefdidt werben. Er fagt, bag er Mostau mit feinem letten Tropfen Blutes vertheidigen werde, und daß er bereit fei, fich fogar in ben Strafen ber Sauptftabt ju fchlagen. Die Berichte find gefchloffen. Laßt Guch aber baburch nicht beunruhigen, meine Freunde, man muß Alles in Ordnung bringen. Wir bedürfen feiner Berichte, um ben Bofen gu verurtheilen; follten wir jedoch welche brauchen, fo will ich bie jungen Leute von Stadt und Land bagu nehmen. In zwei ober brei Tagen werbe ich bas Beichen geben. Bewaffnet Euch wohl mit Aexten und Bifen, und wenn 3hr mehr thun wollt, nehmt breigadige Seugabeln. Der Frangofe ift nicht ichwerer wie eine Getreibegarbe. Morgen werbe ich bie Bermunbeten im Canft Ratharinen . Sospital befuchen. 3d werbe bort fur ihre ichnelle Beilung eine Deffe lefen und bas Baffer weihen laffen. Bas mich anbelangt, ich bin mohl auf. 3ch hatte ein bojes Muge, aber jest febe ich fehr gut auf beiben."

Ein anderer Aufruf lautete: "Ich reise morgen ab, um mich ju Er. Durchlaucht, bem Fürsten Kutusow zu verfügen und gemeinschaftlich mit ihm Magregeln zu treffen, unsere Feinde zu vernichten. Bir werden diese Gafte bem Teufel zurudschieden und fie ihren Geist aufgeben lassen. Bum Mittagseffen bin ich wieder hier, und wir werden hand an das Werk legen, diese Treulosen in Staub zu zermalmen."

Doch diefer sonderbare Mann, der die Gerichte aufhob, um Alles in Ordnung zu bringen, die Franzosen zwischen Frühftud und Mittagespen vernichten wollte und die Heilung eines entzündeten Auges wie ein halbes Bunder verfündete, hatte auch seine sehr ernsthaften Seiten. Gin echter Ruffe, hatte er den Kampf mit Napoleon von vorn herein

als einen Krieg auf Tob und Leben betrachtet. Die freiwillige Berwüstung bes Landes burch die eigenen Bewohner zeichnete ihm den Weg vor, den er zu verfolgen hatte. Sollte jene lange Linie von Schutt und Trümmern, die von dem Niemen an begann, vor den Mauern von Mossau enden? Sollte der Keind, der überall Brandftätten begegnet war, nur die Hauptstadt allein unversehrt sinden? Durste man ihm die ungeheuern Borrathe, die sich nicht wegschaffen ließen, überliefern, damit er daraus sein heer keide, seine Reiterei neu beritten mache und mit den eigenen Mitteln der Russen dem Kriege einen vermehrten Nachdruck gebe?

Roftopidin mußte auf Dieje Frage mit Rein! antworten. Berluft von Mostau fonnte fur Rugland leicht mit bem Berberben feiner Cache gleichbebentent fein. Die moralifche Wichtigfeit ber Sauptstadt, von ber oben bie Rebe mar, fam in biefer Begiebung befonders in Frage. Der Ruffe führte ben Rrieg um bas, mas er feine Beiligthumer nannte, fur feine Rirden, feine Bebrauche, feinen altruffifden Stolg, und von Diefem Allen mar Mostau ber Mittelpunft. Dan hatte ju feiner Rettung ein Bunder bes Simmels erwartet, und Diefe bis jum Fanatismus gesteigerte Glaubigfeit mußte einen berben Stoß erleiben, wenn bie Rrangofen in ben rubigen, ungestorten Befit bes Bolfsheiligthums gelangten. Es mar ju befurchten, baß bas Bolf bann von ber bochften Begeifterung ju einer bumpfen Bleiche gultigfeit berabfinten werbe. Golde ploBliche llebergange macht ein Bolf faft noch leichter, ale ber Gingelne, befonbere ein foldes, wie bas ruffifde, bei beffen Individuen ber plogliche Bechfel von Erregtbeit und Erstarrung ju ben alltagliden Erscheinungen gebort. eine folde Erftarrung ein, bann mar Rufland verloren, bann fonnte Napoleon ben Frieden vorschreiben, wie er ihn wollte, Landichaften bes Reichs lodreißen, eine neue und brudenbere Sanbelofperre befehlen und über bie Ehre und Unabhangigfeit bes Lanbes verfügen. Ein entgegengesettes Ergebniß mußte eintreten, wenn man Dosfau bem Reinde nur ale Schutthaufen überlieferte. In Diefem Kalle ichleuberte man bas ftarre Entfegen in Die Reihen bes Feindes, ber in

Mostau die Entschädigung für lange Leiben zu finden gehofft hatte, und nun sah, daß er sein Blut an die Eroberung einer Bufte gesseth habe. Zugleich — und das war die Hauptsache — fonnte fein Zweisel sein, daß die Glaubenswuth der Ruffen durch Mostau's Zerstörung eine neue und furchtbare Steigerung empfangen werde. Die Großartigseit des Opfers mußte die Edlen des Bolfes begeistern, den Hausen fonnte man zur Wuth entstammen, wenn man die Franzosen als die Zerftörer angab.

Gine Sauptrolle in bem Drama, bas Roftopidin porbereitete. befam ein Deutscher zugetheilt, Schmidt mit Namen, ein Reuerwerfer. Diefer Mann war feit bem Juli in bem Schloffe Borongow bei Mostau geheimnigvoll beschäftigt. Man fagte, er arbeite an einem ungeheuren Luftidiffe, bas mit Brandftoffen gefüllt werben und Die gesammte frangofifche Urmee auf einingl vernichten folle. billig bezweifeln, baß bie ruffifden Generale je einen folden unfinnigen Blan gehegt haben follten, und fann wohl annehmen, baß Somibt's Brandftoffe von Anfang an eine andere Bestimmung batten. Dafur fpricht befondere, bag feine Urbeiten in bas tieffte Webeimnis gehüllt waren, fein angeblicher Plan bagegen von ben Beborben mitgetheilt, und von gang Dosfau öffentlich besprochen murbe. Es bebarf wohl feiner Bemerfung, bag man gerabe ben Blan, wenn er bestand, am forgfaltigiten perheimlicht haben murbe. Schmidt hatte faft brei volle Monate Beit zu feinen Arbeiten und fertigte eine Menge von Rafeten, Radeln, Bundungen, Betarben und anderen Brennftoffen. Co waren bie Mittel gur Berftorung bereit, und auch bie Sanbe gur Musführung hatte man. Bon ben fdweren Berbredern in Dosfau's Rerfern, bem Auswurfe aller Gefangniffe ber von ben Frangofen burchzogenen Landschaften, führte man nur einen Theil in bas Innere ab, Die Bermegenften blieben, um gur Beit ihre Bestimmung an erhalten.

So war die Lage ber Dinge in Mostau, als fich Rutusow von ben Frangofen auf die Stadt gurudzog.

## 3molftes Capitel.

Kutusow zieht sich hinter Mosfan zurück, ohne eine zweite Schlacht zu wagen. Flucht ber Einwohner von Mosfau. Napoleon zieht ein. Der Brand. Die russichen Berichte über bas große Greigniß. Witerlegung.



ie Berfolgung ber Frangofen mar nicht fo lebhaft, als fie fein mußte, um zu großen Ergebniffen zu fub-

ren. Napoleon felbst weilte an bem nachften Morgen bei Borobino und besichtigte bad Schlachfeld. Er prüfte so sorgfaltig, baß er sogar einzelne Leichen untersuchen ließ, um sich zu überzeugen, welche Wasse ben meisten Schaben gestiftet habe (es war bas Geschütz), und war herzlos genug, an Mareb zu schreiben: "bas mit 30,000 Todten bedeckte Schlachtseld war herrlich!" Ein großer Theil bes heeres war bei ihm, andere Abtheilungen gingen auf der großen Straße und seit, warts langsam vor, die Berfolgung wurde blos einer Division und

CHARLES AND ALK ARE AUTHORNES.

ber Reiterei bes Rudhalts übertragen. Rutufow, ber feine beften Trubpen an ben nachtrab abgegeben und unter Blatow's Befehl geftellt batte, fonnte Die Angriffe biefer Abtheilungen ohne große Dube jus rudweifen. Auch Mofaiet, wo Rapoleon fur bie Racht fein Sauptquartier aufichlagen wollte und beshalb icon feine Bagen vorgefdidt hatte, fonnte er vertheibigen. Dies mar fur ihn ein großer Bortheil, benn nun erhielt er Beit, fein Fugvolt, bas burch bie glucht faft aufgeloft mar, rudwarte au ichiden und jebem Ungriffe au entgieben. Gobalb biefer 3med erreicht mar, murbe fein Biberftanb ichmacher, fo baß bie Frangofen am Morgen bes 9. Mofaist nehmen tonnten. Gigentliche Befangene machten fie bier nicht, nur 10,000 Bermunbete, welche bie Ruffen nicht hatten wegichaffen fonnen, fielen in ihre Sande. Dies war fur bie Ungludlichen bas Tobesurtheil. Schon von ihren Landeleuten bei bem herrichenden Mangel und ber großen Gile ichlecht verbunden und verpflegt, faben fie fich jest auch ber letten Sulfe, Die ihnen noch geblieben mar, bes Dbbache, beraubt. Die frangofifchen Bermundeten murben in ben Saufern und Rirden, Die jene bieber eingenommen hatten, untergebracht, bie ruffifden warf man auf bie Strafen und Blate, ohne ihren Leiben Die geringfte Aufmertfamfeit gu ichenfen. Diefes Dal wird Rapoleons Benehmen burch bie gebieterifche Rothwendigfeit entidulbigt, und auch feine Golbaten fann man nicht anflagen, bag fie, eigenen Entbehrungen faft erliegenb, fur frembe Leiben feine Theilnahme hatten. Die frangofifden Bermundeten maren wenig beffer verforgt. Gelbft in Mofaiet fehlte es fur fie an Leinen ju ben Berbanden, an Argenei und Lebensmitteln, fogar an Strob, und noch ichredlicher mar bie Lage berer, Die man auf bem Schlacht, felbe batte laffen muffen, ober bie in einzeln ftebenben Gebauben ber Umgegend untergebracht waren. In einer Scheuer fand man funf. hundert folder Ungludlichen, Die feit mehren Tagen feine Rabrung erhalten hatten, auf bem Schlachtfelbe wirfte mit bem Sunger auch bie Ralte gur Bernichtung gufammen.

Rapoleon, ber personlich jur heilung einer Rranklichfeit ber Rube bedurfte, verweilte bis jum 12. September in Mosaist. Bon seinen Geldung von 1812.

Truppen waren die am weitesten vorgeschobenen am 11. erst sieben Stunden vorwärts Mosaist, die letten unter Junot noch auf dem Schlachtsetde von Borodino. Die Erschöpfung seiner Truppen und der ganzliche Mangel an Brod und Branntwein erklären diese Unthätigseit nur zum Theil. Es kam noch dazu, daß Napoleon nicht wußte, welche Richtung der Rückzug der Russen genommen habe. Eine Zeit lang befürchtete er, daß sie die große Straße von Moskan verlassen hätten, um entweder zu seiner Nechten in Kaluga, oder in seinem Rücken eine Stellung zu nehmen, und ließ in diesem Glauben eine Bewegung seiner Truppen nach vorwärts wieder hemmen. Alls er sich dann überzeugt hatte, daß die Russen vor ihm wären, hielt er sur wahrscheinlich, daß Kutussom noch eine Schlacht schlagen würde, und ging, um nicht überrasscht zu werden, vorsichtig vor.

Rutufow ideint wirklich bie Abficht gehabt zu baben, zur Rettung Mostau's eine zweite Schlacht zu liefern. Die Ordnung mar bei feinen Truppen wieder bergeftellt, und ihre Bahl belief fich noch auf 50,000. Mit biefen bezog er brei Stunden von Dosfau eine Stellung in Berichangungen, Die fruber angelegt maren, und berief einen Rriegerath. Die Berathungen beffelben mogen bier nach ruffifden Berichten \*) eine Stelle finden. Die Meinungen maren getheilt. Bennigfen fagte: es fei fcimpflic, Dosfau ju verlaffen, ohne einen Schuß ju thun; die Befegung ber Sauptstadt burch die Frangofen werbe einen ungunftigen Einbrud in Rugland und in Europa hervorbringen, man burfe noch nicht am Giege verzweifeln, es fei noch ein gunftiger Erfola zu erreichen. Gein Borfchlag mar, bie Sauptmacht auf bem linten Klugel ju vereinigen, in ber Racht vorzuruden und bie Mitte bes Feindes anzugreifen. Barclay be Tolly betrachtete einen folden Entichluß ale ju gewagt, hielt die Armee nicht im Stande, ben Reind in ber vor ihm eingenommenen Stellung ju erwarten, noch weniger, ihm entgegen ju geben, und rieth, Dosfau ohne Kampf aufzugeben

Diviled by Google

<sup>\*)</sup> Sie finden fich bei Uftrialow, in bem zweiten Banbe ber Gefchichte Ruflande, nach ber beutschen Ueberjetung G. 367.

und fich auf ber Strafe nach Blabimir gurudzugieben. Rach bigigem Streite trennte fich ber Rriegerath in zwei Salften. Dit Benniafen ftimmten Doctorow, Uwarow, Konowniczin und Jermolow, mit Barclay be Tolly Graf Dftermann und Toll, ber lettere nur mit ber wichtigen Abweichung, bag er es fur beffer halte, nicht auf ber Strafe nach Blabimir, fondern auf ber von Raluga abzumarfdiren. Rajemefi trat auf Die Seite Barclap's, überließ jeboch bem Relbmar= icall felbft bie Beurtheilung, welchen Ginbrud bie Radricht von ber Einnahme Dosfau's in politifcher Beziehung hervorbringen werbe. "Dit bem Berlufte Mostau's" entgegnete Rutufow, "ift Rugland nicht verloren, fo lange bie Armee erhalten wirb. Wenn wir bem Reind Die Sauptstadt überlaffen, bereiten wir feinen Untergang vor. 3d bin entichloffen, auf bem Bege nach Riafan abzumarichiren; ich weiß, daß die gange Berantwortlichfeit auf mich fallt, aber ich opfere mich für bas Wohl bes Baterlandes." Das gebietende Bort bes Feldmarichalle: "3d gebe Befehl jum Abmarich!" machte allem Streit ein Enbe.

Die russischen Berichte übergehen hier eine Rucklicht, die bei Rutusow gewiß nicht minder schwer wog, als die mitgetheilten Bedenken. Er mußte sich sagen, daß eine Schlacht jedenfalls mit einem mehr ober minder geordneten Ruckzuge enden werde, und dann war fein heer verloren. Der Ruckzuge von Borodino war für ihn eine Warnung. Mußte er jest, drei Stunden von Moskau, abermals zuruck, so zerstreuten sich seine Soldaten ohne Zweiset in der Hauptstadt, um ihrer zügellosen Gier nach Branntwein ein Genüge zu thun, und siesen dem Feinde betrunken in die Hande. \*)

Der Rudzug ber Ruffen begann an bemfelben Tage. Auch Ro-

<sup>\*)</sup> Die ruffifchen Sitten haben fich in tiefer Beziehung nicht geantert. Beter ber Große fonnte weber mit eigenhaubig ausgetheilten Sabelhieben noch mit ber Anute ber Truntenheit fieuern, und nach ber Schlacht von Runersborf berichtete ein wahrseitsliebenber General an bie Raiferin: "Majeftat, wir haben bas Schlachtfelb behauptet, aber tobt ober beioffen."

ftopidin wurde unverzüglich in Renntniß gefest. Run traten feine fo lange und fo forgfaltig getroffenen Dagregeln in bas Leben. Alle öffentliche Beamten mußten Die Stadt verlaffen, unter ihnen auch Die Sprigenleute, eine gablreiche, friegerifch geordnete und von Dffigieren befehligte Schaar. Diefe gogen nicht allein, fondern nahmen gugleich alle in Mostau befindlichen Feuersprigen mit fich fort. Die Burger bedurften feines Befehle, um fich ber Auswanderung ber Beamten anaufdließen. Dan batte ihnen bunbert Dale wiederholt, bag bie furchtbare Bermuftung bes Landes, von ber taglich Rachrichten einliefen, eingig bas Werf ber Frangofen fei, bag biefe bie Saufer, bie Tempel auf ihrem Bege gerftort hatten und auch Dostau ben Rlammen überliefern wurben. Go fluchteten benn bie Burger, um menigftens bas nadte Leben ju retten, viele ju Ruß, Frauen und Rinder auf fleinen Bagen, ein unübersehbarer Bug jammernder Menschen. Burud blieben wenige, einige, weil fie ben Untergang ber Beiligthumer nicht überleben mochten, ein gablreicherer Theil, weil er fich in ber Umgegend und noch mehr in ber weiteren Kerne nicht au ernahren vermochte, Die meiften, um an ber bevorftebenben Plunberung auf eigene Rechnung Theil zu nehmen. Dies mar ber Bobel, auf ben Roftopidin befonbere gerechnet batte. Den ichlimmen Bestandtheilen, Die unter biefer Rlaffe porberrichten, mifchte er ein noch bosgrtigeres Glement bei. Best mar ber Augenblid gefommen, Die gurudbehaltenen Berbrecher gu entlaffen. Die Thore ber Befangniffe öffneten fich, und es ergoß fich in Die Strafen Mostau's ein Strom von Meniden, beren Leibenichaften burd bie Entbehrungen ber Saft bis jum Beighunger gefteigert maren. Man zeigte ihnen bier bie leeren Saufer, bort die aufgehauften Brand. ftoffe, und fie verftanben, mas fie ju thun hatten, um bie Beute, bie man ihnen preisgab, ju verdienen. Bor biefe Menichen, vor ben Bobel, ber fein Saus umringte, führte Roftovidin zwei Gefangene. Der eine war ein junger Raufmann, Berifcabin, ber anbere ein frangoftider Fechtmeifter Mouton. Das Berbrechen bes erften bestand barin, baß er ben oben ermahnten Aufruf Rapoleon's überfest hatte, ber ameite murbe beidulbigt, Die Erfolge feiner Landeleute mit Jubel begrußt zu haben. Rostopschin hielt über sie ein Bolfsgericht. Der Franzose wurde mit einem Berweise entlassen und entkam der Bolfswuth wie durch ein Bunder, den Ruffen übergab der Gouverneur der Rache des Pobels, der ihn in Stude zerriß. Der Tiger hatte Blut geleckt. Run brach Rostopschin auf und überließ die Stadt der Hele und versleibeten Polizeisoldaten, welche die Offiziere dieser Haufen bildeten und für genaue Besolgung der erhaltenen Besehle zu forgen hatten. Rutussow war an demselben Tage, Morgens neun Uhr, durch die Stadt gegangen, hatte aber doch mit aller Borsicht nicht verhindern können, daß über sechstausend Mann seines Heeres die Kahnen verließen und sich durch die Stadt zerstreuten, um die Branntweinworräthe auszuschen. Eine bessere Rechtsettigung seines Entschlusses, vor Mosskau seine zweite Schlacht zu liesern, konnte es kaum geben. \*)

Rapoleon brach am 12. Nachmittags von Mosaisk auf und legte an bemselben Tage die halfte des Wegs nach Moskau zurück. Murat bildete die Borhut, die Truppen von Davouft, Mortier und Reynebst der Garbe solgten unmittelbar, Eugen ging über Swenigorod und Spaskoe, Poniatowski über Burtzowo, Junot übernahm die Nachhut. Die schon erwähnte Ungewisheit Napoleon's, wohin sein Gegner sich gewendet haben möchte, veranlaßte am folgenden Tage einen neuen Halt. Erst am Mittag marschirte man weiter, die Borhut die drei Stunden vor Moskau, wo sie die Schanzen kand, welche die Russen sir den Kall einer Schlacht aufgeworfen hatten. Zest war Alles verlassen, und was man von Feinden sah, bestand in Kosacken, die auf allen Sciten schwärmten, ohne einem ernsthaften Angrisse jemals Stand zu halten. Am folgenden Tage gelangte Murat Wittags auf den

<sup>\*)</sup> Rach einigen Berichten ftellte fich Rutufem von Anfang nur, ale wolle er eine Schlacht magen, bamit Roftopichin mit ber Zerflörung nicht vor bem Rudguge feiner Armee beginnen möge. Wie man fagt, trieb ber tuffifche Felbhert bie Berftellung fo weit, feine Tochter nach Rostau zu ichiden und eine Bohnung für fie, wie zu langem Aufenthalt, einrichten zu laffen.

Grußberg\*), von wo er die Stadt, die etwa eine halbe Stunde bavon entfernt ist, überbliden konnte. Bei seinem weiteren Borruden traf er auf einen Unterhandler bes Generals Miloradowitsch, ber auf einen Baffenstillstand antrug, damit die Stadt nicht etwa durch einen entstehenden Kampf geführdet werben möge. In Bahrheit wollten die Ruffen ihren Rudzug beden, aber Murat, der dies nicht wußte, glaubte den Bertrag eingehen zu muffen, weil er sich richtig sagte, daß die Schonung der Hauptstadt weit mehr im Interesse der Franzosen, als der Russen, sei.

Die frangofischen Beerfaulen bielten unwillfurlich an, fo wie fie ben Gipfel bes Grufberges erreichten. Da lag fie benn enblich, bie Stadt, au ber fie fo lange unter Bege maren, bag Biele bereite glaubten, man babe fie uber bie Entfernung getaufcht, und Dobfau fei weit an ben Grengen Affiens ju fuchen. Jest lebten wieder freudige Befühle in ber Bruft bes Golbaten auf, und bie beiteren Bilber ber Soffnung machten fich aufe Reue geltent. Die Ehrgeizigen fagten fich, baß abermale eine Sauptftabt, Die fernfte Europa's, ben frangofifchen Baffen fich beuge und ben glangenben Reigen von Turin, Rom. Mailand und Reapel, von Mabrid und Liffabon, von Umfterbam, Bruffel, Berlin, Bien, Dunden und Dreeben, von Barichau, Rrafau und Bilna vervollständige, Die Kriegesmuben hofften, bier bie Friedensboten ju finden, Die Ruglands Antrage überbringen wurden, Alle aber freuten fich gleichmäßig im Borgeschmad ber Rube, bes leberfluffes, die bier binter ben vergolbeten Ruppeln und ben freundlichen Baumgruppen ihrer harrten. Der Unblid zeigte, bag biefe Stadt ber Baaren für jeben frangofifden Golbaten einen Balaft habe, bas Uebrige malte fich die Ginbilbungefraft mit ben lodenbften Farben aus. Auch auf Rapoleons Untlig thronte Freude, auf biefer ehernen Stirn ein fo feltener Gaft, ale er von bem Grußberge ber Borftabt guritt. Er zweifelte nicht baran, bag ber Befig von Mostan ibm, wenn nicht

<sup>\*)</sup> Die frangofifchen Quellen nennen ihn faft alle ben Sperlingeberg, ber aber feitwarte von ber großen Strafe liegt.

ben Frieden, fo boch bie Mittel gur Erfampfung eines gunftigen Bertrage bieten merbe, und hatte feine Dagregeln im poraus genommen. Die Behörben ber Stadt maren ernannt, Die Bermaltung war georbnet, und felbft einen Aufruf an Die Bewohner Dosfau's batte man fertig bei ber Sand. Er lautete: "Da bas Beer Gr. Daieftat bes Raifere und Ronige bie Stadt Doefau befest bat, fo wird ben Ginwohnern befohlen, 1) bem General Duroonel, Befehlshaber bes Bla-Bes, alle verwundeten ober gefunden ruififden Golbaten ju melben, Die fie bei fich haben fonnten; 2) binnen vier und gwangig Stunden alle Gegenftande anzuzeigen, Die ber Krone gehoren, und Die fie entweber meggeschafft, ober von benen fie Renntnig haben; 3) bie Borrathe an Mehl, Korn ober Branntwein anzugeben, Die fie bei fich baben burften, ober bie fich in Magaginen ber ruffifchen Regierung befinden möchten; 4) bei bem Befehlehaber bee Blates anzuzeigen und abjuliefern, mas fie an Bifen und andern Angriffsmaffen, fowohl Feuergemehr, ale Gabel u. f. m. bei fich baben. llebrigens fonnen bie friedlichen Ginwohner Mostau's gang ohne Beforanis über bie Erhaltung ibred Gigenthums und Die Sicherheit ihrer Berfonen fein, wenn fie gemiffenhaft bem in Diefer Befanntmadung Befohlenen nachleben." Rapoleon fprach in die Luft. Die Ginwohner, Die er auf Diese Beije troften wollte, befanden fich icon meilenweit jenseit Dosfau's. fur ihre Berfonen unter bem Sout bes ruffifden Sceres und unbefummert um ihr Eigenthum, bas fie ben Frangofen geopfert hatten, benen ce Roftopidin feiner Seite wieber nehmen wollte.

Napoleon hielt Stundenlang am Eingange der Borftabt, um die Mbordnung zu erwarten, die ihn bewillsommnen und durch Ueberreichung der Stadtschlüssel als ihren Herrn anerkennen wurde. Niemand kam, auch die neugierige Bolksmenge, die sonst wohl die Franzosen bei dem Einzuge in eine Hauptstadt mit gedankenlosem Jubel zu begrüßen pflegte, zeigte sich nicht, und doch mußte Murat schon tief in die Stadt eingedrungen sein. Endlich schickte Napoleon polnische, der Landessprache kundige Ofsiziere aus, um den Grund dieses für ihn unbegreislichen Jögerns der Behörden zu ersahren. Was ihm von diesen be-

richtet wurde, flang unglaublich. Es gab feine Behörden, es gab felbst feine Einwohner aus ben höheren Ständen in der Stadt, Alles war vor oder mit Kutusow geflüchtet. Murat marschirte unter einer so verdächtigen Stille rings um, daß er Vorposten vorschob und zur Seite Streisparteien die Straßen untersuchen ließ, um nicht unversehens in einen Hinterhalt zu fallen. Rur vor dem Kreml hatte er Menichen gefunden, einen ungeordneten, wusten Hausen von Nachzüglern und Pödel, mit Wagen in der Mitte, die letzten Flüchtlinge, die sich vermöge ihrer Gier nach gesstigem Getränke so lange verspätet hatten. Diese hatte Murat mit leichter Mühe auseinander gesprengt und dann seinen Marsch nach dem entgegengesetzen Ende der Stadt fortgesetzt, das er um steden lihr Voends erreichte, um draußen im freien Felde sofort ein Lager zu beziehen, damit Mossau und das Heer gegen einen seinbilichen Uederfall gesichert seien.

Napoleon ließ endlich die Abordnung, die nicht freiwillig kam, zufammentreiben. Seine Soldaten fanden einige ausländische Kausteute,
die Murat um seinen Schutz gebeten hatten, und führten sie als Abgeordnete Moskau's vor den Kaiser. Dieser erhielt durch sie die nochmalige Bestätigung der Nachricht, daß die Einwohner ihre Stadt verlassen hatten, und kehrte ihnen zornig den Rucken. Zest erst erfolgte
der Einzug durch die neue Borstadt, mit dem so lange gezögert war.
Eine allgemeine Heerschau mußte den Prunk ersegen, auf den Napoleon
so sicher gerechnet hatte.

Der Raiser blieb in biefer Racht in ber Borstabt, Mortier hatte ben Kreml inne, Murat bas entgegengesette Ende ber Stadt, andere Abtheilungen lagerten in ben verschiebenen Stadttheilen, Moskau war militarisch besetht. Das Plundern war streng verboten, aber es konnte nicht sehlen, daß biese hungernde Menge sich Unordnungen überließ, sobald die Dunkelheit ber Nacht Schuplosigkeit verhieß. Biele Offiziere gaben selbst das Beispiel, und nicht lange, so verbreiteten sich die Plundernden durch die Hauptstraßen und erbrachen die Saufer, welche die meiste Ausbeute versprachen. Häufig stießen sie dabei auf tussische Rachzügler, und hie und ba kam es zu Einzelgesechten, die jedoch alle

bald enbeten, ba beibe Theile eilten, ju ihrem eigentlichen Geschaft zurudzufehren. Bugleich brachen an mehren Stellen Fener aus, auf die aber Niemand achtete, da fie leicht eine Folge der Unordnung und ber Unvorsichtigfeit der Soldaten sein konnten.

2m Morgen bes 15. September bezog Rapoleon ben Rreml und fab von bort Die aufficigenden Raudfaulen, beren Bahl fich in allen Richtungen mit jedem Augenblide vermehrte. Er befahl au lofden, und ba zeigte fich. baß bie Ruffen fammtliche Feuersprigen mit meggeführt hatten. Konnte noch ein 3meifel über Die Entftehung ber Feuerebrunfte fein, fo veridwand biefer, ale mehre ber Brandftifter, bie man auf ber That ertappt batte, ihr Berbrechen eingestanden und bingufügten, baß fie auf Befehl handelten. Bon Geite ber Frangofen wurden von jest an menia Auftrengungen mehr gemacht, ben Flammen Ginhalt ju thun. Die große Angabl ber Brande, ber Mangel an Lojdgerath, hatten obnedies alle Bemuhungen nuglos gemacht, und Rapoleon ließ geicheben, mas er nicht verhindern fonnte. Die Brandftifter, Die man entbedte, murben niebergemacht ober vor Bericht geftellt, boch folche Magregeln fonnten feinen Ginhalt thun. Die Bahl mar ju groß, und Die Deiften icutte ihre genque Befannticaft mit bem Terrain gegen ihre Berfolger, die auf ben Gaffen und in den Sofen fich verirrten.

In der Nacht von dem 15. auf den 16. vermehrten sich die Feuer mit reißender Geschwindigkeit \*). Am Morgen des 16. erhob sich ein starter Wind, der den Brand zu einem allgemeinen machte. Moskau bot jest den Anblid eines vom Sturme bewegten Feuermeeres dar. Napoleon überschante von dem obern Altan aus, der sich vor seinen Gemächern hinzog, die surchtbare Zerstörung. "Moskau ist nicht mehr," tief er schmerzlich aus, "die Belohnung, die ich meinem tapfern Herrent versprochen habe, geht verloren." In den Stabtibeilen, die den Kreml

<sup>&</sup>quot;) Es bebarf wohl faum ber Bemerlung, baß ber Berf. in ber folgenden Schilber rung bes Brandes Angengengen faft wortlich folgt. Nur fo laßt fich fur ben Schriftfteller bie Gefahr vermeiben, aus eigner Ginbildungsfraft etwas hinguguthun und unwahr zu werben.

uingeben, find die Saufer bicht an einander gebaut, und es entstand baher die Gesahr, daß die Flammen ihm den Weg abschneiden würden. Eine Zeit lang war dies wirklich der Fall, so daß ein ausgesandter Offizier umkehren mußte. Ein zweiter sand endlich den Weg an einer Setelle, wo die steinernen Gebäude noch Widerstand leisteten, frei, und Rapoleon verließ nun den Kreml, folgte eine Strecke weit dem Laufe der Moskwa und gelangte so in die Stadttheile, die bereits niedergebrannt waren. Sein Hauptquartier wurde nun das Luftschof Betrowsfi vor der Stadt, wo er bis zum Aushören des Brandes verweilte.

Die Kunde, daß die Ruffen selbst ihre Stadt gerftorten, verbreitete sich bald unter den Soldaten. Jest war für Zeden die Losung, für sich zu gewinnen, was sonft der Zerftörung anheimfiel. Damit sielen die legten Schranken, welche die Zügellosigfeit noch anerkannt hatte, und Alles überließ sich den wildesten Ausschweifungen. Bald folgte auf die unheimtiche Stille, die bei der Bestspnahme Moskau's geherrscht hatte, ein furchibarer Larm. Das Anistern der Flammen, das Arachen der zusammenstürzenden Gebäude, das Heulen der darin verlassenen Ehiere, das angstvolle Geschrei der Einwohner, die Berwünschungen der Soldaten, wenn die Flammen ihnen eine Beute streitig machten — dies Alles tonte jest zusammen. Um Tage bildeten die auf allen Seiten aussteigenden Rauchsaufsaulen dichte Wolfen, welche die Sonne verdunselten, des Rachts verbreiteten Flammen mitten durch die Rauchwolfen ein dusteres Licht in weite Ferne.

Das Schidsal ber in Mostau gebliebenen Einwohner mar ichrecklich. Durch ben Brand ober mit Kolbenstößen aus ihren Sausern vertrieben, irrten sie, mit ihrer kostbarften Habe belastet, in ben Straßen
umher. In bieser traurigen Lage waren sie noch ben Gewaltthätigkeiten ber Soldaten ausgesetzt, die sie ausplunderten und häusig noch
burch Schläge zwangen, bas, was man ihnen geraubt hatte, selbst in
bas Lager zu tragen. Das Bedurfniß, sich gegenseitig zu helsen, brachte
sie bazu, sich truppweise zu vereinigen und so an mehren Orten zu biwachten. Die meisten Hausen waren auf den Zimmerplagen an der
Mostwa vereinigt, und hier stieg auch das Elend am höchsten. Bon

Angft und Hunger erschöpft, lebten biefe Ungludlichen anfangs nur von den Gemusen, die sie in den Garten fanden. Späterhin, als die Ordnung nothburftig hergestellt war, wagten sie sich, durch Roth getrieben, in die Gefahr, gemeinschaftlich mit den Soldaten die Keller zu durchsuchen. Die fremden Kaufleute litten weniger, da fie fast alle bei den Generalen und Oberoffizieren Schutz und Untersommen fanden.

Bei dem Anblid bes in Flammen aufgehenden Mostau war nichts so schredlich, als der Brand der russtichen hospitäler. Nur die schwer Bermundeten waren barin geblieben, alle dieseinigen, die sich noch irgend fortschleppen konnten, waren bei der Annaherung des französischen heeres gestohen. Sobald die Flammen die Gebaude ergriffen hatten, in welchen sie zusammengedrängt lagen, sah man sie unter angstvollem Geschrei sich die Treppen herunter schleppen oder aus den Fenstern herausstürzen. Nur um wenige Augendliche verlängerten die Ungludstichen auf diese Weise ihr Dasein, denn vom Falle zerschmettert, oder aus hunger und Mangel an Psiege vergehend, gaben sie bald den Geist aus. Wehr als 10,000 Berwundete endeten so auf die erbarmlichte Weise.

Am 16., 17. und 18. wuthete ber Brand mit gleicher Heftigkeit fort, am 19. fing er an abzunehmen, am 20. kam er zum Stehen, und von da an brachen nur noch durch Jufälle veransaste Feuersbrünste aus. Der Kreml, geschüpt durch seine Ringmauer und durch die Maßregel, nur Militairs hineinzulassen, war unversehrt geblieben. Bon den übrigen Quartieren der Stadt hatte sich noch ein Theil der chinesischen Stadt erhalten, da hier die fremden Rausseute wohnten, die in ihren Hausen blieben und Militairs zum Schuße aufnahmen. Gebenfo war ein Theil der Borstädte mit den daran stoßenden Stadtskeilen unversehrt geblieben. An mehren Punkten war das Feuer aus Mangel an Brennstoff stehen geblieben, an vielen anderen hatte die Aussicht der in ihren Hausern gebliebenen Einwohner, vorzüglich aber die des Militairs, dies bewirkt. Denn die Franzosen, die häusig mehrmals in einem Tage ihr Quartier ändern mußten, ließen zulest keinen der Einwohner sich den Hausern nähern nuch töbteten Alle, dei denen sie entzündliche

Stoffe fanben. Ein heftiger Regen, ber lange anhielt, trug auch viel bagu bei, bem Unheil gu fteuern. Neun Behntheile aller Saufer und mehr als die Salfte ber Kirchen waren ein Raub ber Flammen geworben.

Nachdem die Flammen ertoschen waren, bot Mostau einen neuen, aber nicht minder schrecklichen Andlich dar. Bohin sich der Blid wandte, da traf er auf Asche, Schutt, rauchende Trümmer und die vom Brande surfecht frehender, von Rauch geschwarter Schornsteine, die verfohlten Baumftämme, die Saulenbruchftüse vermehrten das Schreckliche diese Andlich. Auf diesen Trümmern richtete der Soldat auf seine Weise Andlich. Die reichtich gesundenen Weine und gebrannten Wasser verschaften ihm die Mittel, die ernsten Betrachtungen, die der Prand and bei dem Leichtsnnigsten erwecken mußte, zu zerstrenen. Viele Vorräthe waren den Flammen entrissen, und man sonnte sept überalt Soldaten sehen, die sich in die sostensten Pelzwerte gekleidet hatten, aus silbernen Bechern transen und ihre dürftige Suppe von dinessischem Porzellan speisern. Der Brand, der diese Anne vernichtete, gab ihr auch die Mittel, ihre letzten Tage im Scheine des Uederflusses zu erleben.

Der Brand von Mostau ift ohne Frage bas wichtigste Creignis ber neuesten Geschichte, und es ist baher wohl erlaubt, noch einige Angenblide bei ihm zu verweilen und die Entstehung naber zu prufen. Die französischen Berichte haben oben ihre Stelle gesunden, hier nuß nun der russischen Darstellung Erwähnung gescheben. Allen russischen Schriftstellern, die über den Brand geschrieben haben, ist eine Behauptung gemeinschaftlich: die Einwehner haben Mostan and freiem Autriebe angezündet, die Franzosen die Zerstörung vollendet. Ustrialow mag als Einer für Alle reden: "Raum war Napoleon in die Bohnung unserer Zaare eingezogen, und faum hatten seine Soldaten, ans Hunger und Habsucht getrieben, sich in die verlassen Haufer gestürzt, um sie zu plündern, so schlig in verschiedenen Theilen der Stadt die Flamme aus, und am andern Tage brannte Mostau bereits auf allen Seiten. Die Russisch hatten es angezündet. Bon Ansang des

Krieges an war das Bolt nur von Einem Gebanken belebt: "Beffer Alles verbrannt, als dem Feinde irgend envas überzulassen." Bergebens befahl Rapoleon, der die Ausbreitung des Feuers mit Beklemmung und Furcht überschaute, dasselbe zu löschen: es waren keine Feuersprifen vorhanden; Rostopichin hatte sie wenige Stunden vor dem Einmariche des Feindes in die Hauptstadt hinwegführen lassen. Das Feuer verbreitete sich von allen Seiten, die Luft verlor das Gleichgewicht (?), und ein Flammenmeer verschlang Moskau. — Die Feinde vollendeten die Berheerung Moskau's und plünderten es, ohne auch nur die heitigen Tempel und die Denkmäler der Kunft und Geschieder zu schonen."

Die hanpischrift von ruffischer Seite über ben Brand ift bie von bem helben bes furchtbaren Drama's felbst herausgegebene, bie ben Titel fuhrt: Die Bahrheit uber ben Brand von Mostau \*). Bir tonnen und nicht versagen, einige Ausgunge darans gu geben.

"Zehn Jahre sind seit dem Brande von Rossan versloffen," beginnt Graf Rostopschin, "und noch immer bin ich der Geschickte und den Rachsommen als der Urheber eines Ereignisses bezeichnet, welches als die Hauptursache von der Bernichtung der Armee Rapoleon's und von der Befreiung Europa's angegeben wird. Allerdings könnte ich auf solchen Ruhm ftolz sein, da ich mir aber nie fremde Rechte angemaßt habe und es mude bin, immer dieselbe Fabel erzählen zu hören, so werde ich hier die Bahrheit, welche allein der Geschichte vorleuchten darf, sprechen laffen." Der Berfasser geht dann die gegen ihn geltend gemachten Beweise durch, von denen unten die Rede sein wird. Ueber die Ursache des Brandes sagt er Folgendes:

"Da die Eroberung von Mosfan die Absicht und das Biel ber Unternehmung Napoleon's in Rußland war, so war ber Armee die Plunderung dieser Stadt versprochen worden. Bon Smolensk an fehlte es ben Soldaten an Lebensmitteln, so daß sie sich häusig mit Korn und Pferbesteisch ernahren mußten. Es war natürlich, daß diese Truppen, die in eine unermegliche, von ihren Einwohnern verlaffene Stadt

<sup>\*)</sup> La verité sur l'incendie de Moscou. Paris, 1823.

rudten, sich in die Saufer zerstreueten, um Speife und Beute darin zu suchen. Schon in der ersten Racht der Besetung Moskau's ging der große Bazar dem Kreml gegenüber in Klammen auf, ebenso brachen in der Folge salt ohne Unterbrechung Feuersbrünfte in den verschiedenen Stadtvierteln aus, am fünsten Tage aber jagte ein starter Wind die Klammen überall hin, und in drei Tagen verzehrte das Feuer 7632 Haufer. Man konnte nicht viel Borsicht von Soldaten erwarten, die sich bei ihren nächtlichen Haussuchungen der gefährlichsten Leuchten berdienten, mit Lichtstümpsen, Fackeln und brennenden Rosbundeln sich leuchteten. Der Tagsbefehl Rapoleon's, der jedem in der Rabe der Stadt biwachtenden Regiment das Recht gab, die schon abgebrannten Haufer durch eine bestimmte Jahl Soldaten plündern zu laffen, war so zu sagen eine Ausstretung oder mindestens eine Erlaubnis, die Jahl berselben zu vermehren."

Hiermit muß man verbinden, was der Berfasser furz vorher sagt: "Ein Hauptzug im Charafter bes Ruffen ift die Uneigennüßigkeit und ber Hang, lieber zu zerftören, als nachzugeben. Er endigt dann gewöhnlich den Streit mit den Worten: "So wird es benn für Niemand sein." In den häufigen Unterredungen, die ich mit Kaussteuten, Handwerfern und gemeinen Leuten hatte, habe ich sie oft sagen hören, wenn sie die schwerzliche Besorgniß, daß Woskau in die Hand der Feinde fallen möge, ausbrüdten: "Besser Woskau in die Hand der Feinde sallen möge, ausbrüdten: "Besser ware es, die Stadt zu verbrennen." Während meines (spätern) Aussenthalts im Hauptquartiere des Kürsten Kutusow habe ich mehre Personen, die nach dem Brande aus Moskau gestüchtet waren, sich rübmen hören, daß sie ihre Haufe angezündet hätten. Ich theile hier noch einige Umstände mit, die ich nach meiner Rüdssehr ersuhr. Ich gebe sie, wie sie mit zugesommen sind. Augenzeuer war ich natürlich nicht, da ich Moskau verlassen batte."

"Es giebt in Mostau eine ganze Strafe, die aus Wagnerwert, ftatten und Wagenmagazinen besteht. Sieher verfügten sich mehre französische Generale und Offiziere, besichtigten die Fabrikanlagen und suchten sich Wagen aus, auf die fie ihre Namen schrieben. Die Eigen-

thumer, fammtlich barin einverftanden, bem Feinbe feine Wagen gu liefern, ftedten in ber Nacht ihre Magagine in Brand."

"Ein mit feiner Kamilie nach Jaroblam ausgewanderter Raufmann hatte feinen Reffen gur Bermaltung bes Saufes gurudgelaffen. Diefer melbete nach ber Rudfehr ber Mostauer Boligei, bag fich fiebengehn Leichen von Erftidten in bem Reller feines Dheims befanden, und ergablte bie Sache auf folgende Beife. Um Tage nach bem Ginguge bes Feindes famen vier Solbaten ju ibm, burchsuchten bad Saus und gingen julest in ben Reller, wo fie hundert glafchen Bein fanden. Um Abend famen fie mit breigebn Gefahrten wieber, gingen in ben Reller und fingen an ju trinten, ju fingen und endlich ju ichnarden. Der junge ruffifche Raufmann fab fie nicht fo balb in tiefem Schlafe. ale er auf ben Gebanten tam, fie umgubringen. Er verichloß ben Reller, verrammelte ihn mit Steinen und entfloh auf Die Strafe. Rad einigen Stunden überlegte er, daß bie fiebengehn Dann fich boch mobl befreien, ihm begegnen und ihn umbringen fonnten. Er beichloß baber, bas Saus angugunben, und führte bies mit Strob aus."

"Zwei Menichen, ber Eine Thurfteber bes Grafen Murawiem, und ber Andere ein Kaufmann und Eigenthumer, wurden bei bem Angunden ihrer Saufer auf ber That ertappt und erichoffen."

Die wichtigfte Stelle ber Schrift ift Die folgende:

"Ich hatte zwei wichtige Zwede im Auge, an beren Erreichung sich die Bernichtung ber französischen Armee knupfte: die Ruhe in Mostau zu erhalten und die Einwohner ausziehen zu lassen. Es gelang mir damit über alle Erwartung. Die Ruhe erhielt sich dis zum Augenblide des Einzugs der Feinde, und von 240,000 Cinwohnern blieden nur 12—15,000 Menschen zurück, theils Burger, theils Fremde, theils Leute aus den untersten Boltstlassen, jedoch nichts Ausgezeichnetes, weder vom Adel, noch von der Gestlichseit, noch vom Kaufmannstande. "Der Senat, die Berichtshöfe, alle Beamte hatten die Stadt einige Tage vor der seindlichen Bestsnahme verlassen. Ich wollte Rapoleon sede Möglichseit entziehen, Verbindungen anzufnutpfen, von Mossau aus mit dem Innern des Reiches in Verbindung zu treten

und ben Einfluß in Anwendung zu bringen, ben sich ber Franzose durch seine Literatur, seine Moden, seine Kochkunst (!) und seine Sprache erworben hat. Durch diese Mittel hatte man eine Annaherung an die Ruffen hervorgebracht, sich Jutrauen verschafft und dann Dienste gefordert. Aber unter ben Leuten, die in Mossau zurüchlieben, war eine solche Bestechung ganz so ohne Wirfung, wie unter Tauben und Stummen."

Der Graf Roftopichin giebt hier beutlich genug zu verstehen, bag er die Einwohner beshalb entfernt habe, weil ein Berrath bes Baterlandes von ihnen zu befürchten gewesen sei. Run war aber Niemand besser in der Lage, wie er, um zu wissen, daß die Mostauer,
weit eutsernt, den Franzosen Zuneigung zu bewahren, vielmehr unter
allen Russen von dem glühendsten hasse gegen sie beseelt waren. Er
selbst ist naiv genug, diese Stimmung wenige Seiten weiter zu preisen
und auf diese Beise das, was er furz zuvor über die Gesahr eines
Berraths sagte, als lügenhaft zu bezeichnen.

"Als der Kaiser Alexander 1812 gesagt hatte: "Krieg bis auf den Tod!" antworteten die Russen: Wir sind bereit. Man brauchte sie nicht durch Bersprechungen und Besohnungen anzuspornen, sondern man brauchte nur zu jagen: Borwarts! und sie solgten; gebt! und sie brachten Alles herbei, was sie hatten. Die Einwohner von Mostau ergrimmten zuerst über das, was sie noch vor der Einnahme von Smolenst ersuhren: daß der Feind nichts verschone, daß er die Haufer plüseber, die Weiber schände und die Kirchen in Etälle umwandelte. Auf den Grädern ihrer Bater schwuren sie Nache, und machten nieder, was sie nur konnten. In den Umgedungen Mostau's besaßen die Bauern mehr als zehntausend feindliche Gewehre. Wie viele Nachzügler und Entwassnete sind außerdem unter ihren Streichen gefallen! Sie zündeten ihre Haufger an, um die darin besindlichen Soldaten umzubringen."

Burmahr, von biefen Meniden, Die er felbit feit Monaten fanatifirt hatte, fürchtete Roftopidin feinen Berrath. Weshalb entfernte er fie alfo? Es giebt feinen Grund, als nur ben einen, ben ber Erfolg enthullt hat: er entfernte fie, um ihre Saufer ungeftort nieberbrennen zu tonnen.

Gegen Die Schrift bes Grafen Roftopidin fpricht icon bie Beit. in ber fie ericbien. Erft elf Jahre nach bem Branbe, nachbem bie offentliche Meinung burch gang Guropa in bem Glauben befestigt mar, bag Roftopichin ben Frangojen bas Flammengrab von Dosfau bereitet habe, erhob er feine Stimme, um biefe Ehre von fich abzuweifen. Diefes lange Schweigen und bas plopliche Sprechen erflaren fich leicht. So lange bie Bolfsmeinung noch von glubenbem Sas gegen Napoleon befeelt mar, fo lange jene Stimmung aus ben Freiheitofriegen noch wirfte, Die Napoleon ale einen Auswurf ber Bolle und Die große Armee fo giemlich ale eine Rauberbande anfah, auch folgerichtig genugmar, jede Waffe gegen folde Menichen gut ju beißen \*), fo lange fdwieg Rußland nicht allein, fonbern nahm auch gern bas Lob an, Die Frangofen burch die hochbergige Aufopferung feiner Sauptftabt vernichtet zu haben. Damale, etwa nach bem zweiten Barifer Frieben. mußte Roftopidin mit feiner Ergablung auftreten, wenn er Glauben finden wollte. Er ichwieg ftatt beffen, bas beißt mit anderen Borten, wenn feine jegige Darftellung bie mabre fein follte: er war burch elf lange Jahre eitel und lugnerifch genug, ein in gang Guropa mit vollen Baden ausposauntes Lob einzuftreichen, bas ihm gar nicht gebuhrte. Erft nad biefen elf Jahren gab er ber Bahrheit bie Ehre, ober vielmehr ber ruffifchen Regierung. Die Zeiten hatten fich indeß geandert, und mit ihnen die Stimmung ber Menfchen. Der Sag mar verraucht, ein Theil ber Menschen - nicht gerade ber benfenbfte - gefiel fich jest in einer eben fo leibenschaftlichen Lobpreifung Rapoleon's, wie fruber in unvernünftiger Berbammung, und bei ben übrigen hatte ber Beift ruhiger Brufung Blat gegriffen. Diefen letten hatte Rufland

<sup>&</sup>quot;) Ein beuticher Militairichriftfieller ergabite noch 1818 aus bem spanischen Kriege ble Thatsach, daß Nabrider Kreubenmadchen häufig Franzofen in ihr Haus Loeften, um sie in der Umarmung zu erdolchen. Der Bericht schließt mit dem Anstrufe: "Goch leben die braven Madrider Freudenmadchen!" Keldpup von 1812.

ju fürchten. Ber bie Bestrebungen biefes Reichs nur mit einiger Aufmerffamfeit verfolgt hat, ber weiß, daß es nichts eifriger fucht, als ienen Schein außerer Bilbung, mit bem es feine barbarifche Beifteonacht verbeden will, ju beschüten. In Diesem Ginne mußte bie Bernichtung Mostau's auf boberen Befehl abgeleugnet werben. Diefe Bernichtung war eine Großthat, aber eine Großthat von Barbaren, und als Barbaren follen bie Ruffen nicht erfcheinen, fo ift es Befehl. Darum fdrieb Roftopfdin fein Bud, und barum verbient er feinen Glauben. Bemerkenswerth ift übrigens, bag Uftrialow, ber fiebengehn Jahre fpater fur Ruffen fdrieb, wie Roftopidin vorbem fur Frangofen und Guropaer überhaupt, Die Bernichtung burch Die Ruffen eingesteht, ohne bes Grafen jedoch unmittelbar ju gebenfen. Mittelbar beutet er aber die Minvirfung ber Behorben an, indem er Rutufow in ienem Rriegerathe, ber über eine zweite Schlacht jur Rettung ber Sauptftadt berieth, fagen lagt: "Benn wir bem Reind die Sauptftabt überlaffen, bereiten wir feinen Untergang vor." Das war jebenfalls beutlich genug gefagt, wenn Bennigfen, Jermolow und bie Anderen, bie nicht im Geheimniß maren, ben Ginn auch nicht verstanden.

Gegen seine Theilnahme an ber Brandlegung macht Rostopschin besonders geltend, daß Moskau seine Borrathe theils im Krühjahre zu Schiff, theils im Winter zu Schlitten bekomme; die Frühjahrsvorrathe seien mithin erschöpft, die Winterworrathe noch nicht angekommen gewesen, was habe also das Berbrennen ber leeren Magazine nützen können? Dieser Grund ift gänzlich unhaltbar, wenn ihn viele Schriftselter auch in ihrer Gutmuthigkeit nachgeschrieben haben. Die Franzosen zogen im Ansang des Septembers ein, und die Schlittenbahn wurde in dem frühen Winter von 1812 erst in den letzen Tagen des Rovembers eröffnet. Moskau war also für seine Bevölkerung von 300,000 Secten noch mindestens auf 2½ Monate mit Lebensmitteln und Borrathen versehen, was für die 100,000 Franzosen auf die breisade Zeit ausreichte. Die wirklich vorhandenen Borrathe waren aber ohne allen Zweisel viel bedeutender, da der Handel einen Markt, wie

Moskau ihn barbietet, stets für mehr als die bloge Nothdurft verfieht. So hatte Moskau allerdings Borrathe, deren Zerstörung der Mühe lohnte, wie schon baraus hervorgeht, daß die Franzosen sogar nach dem Brande, der neun Zehntheile der Stadt zerstört und die meisten Keller verschüttet hatte, noch eine Zeit lang im Neberflusse lebten.

Den Sauptbeweis gegen Roftopidin, Die Entfernung aller Keuerfprigen, fucht biefer in feiner Schrift ebenfalls ju entfraften. "3ch habe 2100 Sprigenleute und 96 Feuerfprigen am Tage por ber Anfunft bes Feindes in Mostau abmarichiren laffen. Gin Offizierforps war mit bem Sprigendienfte beauftragt, und ich habe es nicht angemeffen gefunden, es bem Dienfte Rapoleon's ju überlaffen, ba ich alle Civil- und Militairbehorben ausruden ließ." Dies ift Alles, mas Roftopidin über ben wichtigften Bunft ber Anflage fagt, und biefe Rurge barf man wohl bedeutsam nennen. Er rechtfertigt nur das Ausruden ber Mannicaft, gegen bas Niemand etwas erinnert bat, bas Mitnehmen ber Sprigen, worin Die gange Welt ben Beweis feiner Schuld erblidt, übergeht er mit Stillichweigen. Diefe hochft bezeichnenbe Lude haben Undere auszufullen verfucht und unbeholfen genug behauptet, daß "die Sprisenleute mit ihren Batterien (!!) abmaricbirten, gerabe wie Artillerie, Die es fich mit Recht gur Schande anrechnen murbe, ihr Befdus fteben zu laffen." Rur ift ber Unterschied zwischen Ranonen und Spri-Ben, daß die erften überall wirfen follen, wo fich Mannfchaft und Munition für fie finden, daß fie mithin nicht für ben einzigen Blat beftimmt find, wo fie julett gefeuert haben, Die Mannicaft fie also mitnehmen muffen, mabrend Sprigen ihren festen und unabanderlichen Blat in ber Stadt haben, fur bie fie erbaut find. Roftopidin mußte, wollte er andere Mostau vor Reuersgefahr icugen, Die Sprigen fteben laffen. Bas nutten fie ihm, 96 an ber Bahl, in ben Steppen, in ben Dorfern und fleinen Stabten, wohin er fie mit fich fortichleppte? Dber wollte er fie etwa gegen bie frangofifche Armee gebrauchen, und mare vielleicht Roftopidin bas Borbild fur ben Grafen Lobau, ber fpater gegen ben Bobel ber Parifer Strafenauflaufe mit Sprigen gu

Felbe jog? Gegen die Beteranen Rapoleon's waren folde Baffen schlecht angewendet gewesen.

Die übrigen Ungaben bes Grafen Roftopidin begieben fich auf bie tuffifden Brandftifter, beren Dafein er ableugnet, ober bie, feiner Angabe nad, wenigstens nicht aus entlaffenen Berbrechern bestanben haben fonnen, ba bie Befangenen fammtlich nach Rifdenei Nomgorob abgeführt feien. Diefen blogen Ableugnungen gegenüber moge Die Widerlegung bes oft erwähnten Marquis von Chambray \*) fprechen: "Alle Einwohner von Mostau, mit benen ich bavon fprach, maren einverftanben, baß man einen Theil ber Miffethater abführen ließ, festen aber bingu, daß eine Menge gurudblieb, Die man bei ber Anfunft ber Frangofen in Freiheit fette." Dann über Die von bem Rriegegericht verurtheilten Brandftifter: "3d habe bie Cache ju erforichen gefucht und bie noch lebenden Mitglieder bes Damaligen Rriegsgerichts um Aufflarung gebe-Rapoleon wollte ber Berurtheilung fo viel Auffehen und Deffentlichfeit ale möglich verschaffen, und verwarf beshalb ben natürlichen Beg ber Strafe burch ben Brofof. Er ernannte ein Rriegegericht, aus feche Generalen und Stabsoffigieren beftehend, beren Borfigenber ber Brigade-General Graf Lauer ale Generalprofog bee Beeres mar. Ein faiferlicher Brofurator, ber Brigade-General Graf Monthion, murbe bem Bericht beigegeben, um über Erfüllung aller Formen zu machen. Rur 26 von Allen, Die man verhaftet hatte, murben vor bas Bericht gestellt; burch die vom Brande ungertrennliche Unordnung entfam Mander von ben llebrigen, und eben beshalb fonnten bem Gericht auch nicht bie Lunten und andere Bunbftoffe, Die man entbedt hatte, vorgelegt werben, aber Beugen fagten barüber aus. Dan legte bem Be-

<sup>\*)</sup> Ein Theil ter Verité sur l'incendie de Moscou ift unmittelbar gegen ben Marquis gerichtet, ber seiner Seits die Entgegnung nicht foulbig geblieben ift. Im Uebrigen hat sich ver Graf seine Arbeit außerft leicht gemacht, indem er einzelne Ueberztreibungen der bekanntlich sehr ligenhaften Aulletins aufgreift und darthut. Außer den Bulletins giebt es aber viele Zengnisse von Augenzengen, und diese hat der Graf gestissentlich überfeben.

richt jedoch eine Art Nester vor, die aus Stroh und Flachs bestanden und in deren Mitte sich Schwefel und Jündschwamm befanden. Man hatte diese Feuernester in dem Augenblicke entbedt, wo einige der Angeschuldigten sie zwischen den Dachern und der Bedielung einklemmten, worand sogleich erhellt, weshalb das Feuer in den Dachern meistens zuerst ausbrach.

"Diese Feuernester waren bas von ben Brandstiftern am häufigsten gebrauchte Mittel. Der Garbe-Aittmeister Weber fand ein solches in einem Saufe, welches nahe an anderen ftand, die bereits im Dache zu brennen anfingen, obgleich sie mehr als zweihundert Schritt über bem Winde ber bereits brennenden standen.

"Das Gericht trat im Palast Dolgorufi zusammen. Alle Körmlichfeiten wurden erfüllt, so gut es ging. Einer der Angeflagten gab sich für einen Lieutenant der Infanterie aus, mehre für Polizeisoldaten, die übrigen waren von der untersten Bolfstlasse; ein einziger war der am Tage des französischen Einzugs freigelassene Berdrecher. Mehre sagten aus, sie hätten auf Besehl angezündet, ohne weitere Erklärung, Andere sügten hinzu, es sei auf die Bessiung von Polizeibeamten geschehen. Behn wurden zum Tode verurtheilt, sechszehn, gegen die nicht Beweise genug vorlagen, blieben im Gesängnisse, nachdem sie der hinichtung der Anderen beigewohnt hatten. Das Urtheil wurde am 25. September auf dem Jungseruselde vollzogen, und die Hinirchtung endete mit der Aussterlichung fer Leichen, wie Graf Rostopschin richtig angiebt.

"Es sind natürlich Brande durch Zusall entstanden. Bei ben getroffenen Maßregeln wurde man herr dieser Feuersbrunfte geworden sein, allein es haben ganze Straßen auf einmal gebrannt, es sind Paläfte in Flammen aufgegangen, worin Generale wohnten, die Alles aufgeboten hatten, um sich gegen Feuer sicher zu stellen. Die Eigenthumer haben sie ebenfalls nicht angezündet, bein die noch anwesenden baten sich Sicherheitswachen aus, und unter den Brandhistern besand sich nicht ein einziger Eigenthümer. Ein Moskau bewohnender Franzosse sah in der Straße Pakrowka einen gemeinen Mann, der Kenster einschlug und Brandstoffe in die heich warf. "Woran denstt Du."

rief er ihm zu, "Clender, Du verbrennft Deine eigene Stadt und richteft Dein Baterland zu Grunde!" ""Run, es ist ja besohlen!"" war die einzige Antwort. Eine deutsche Hebamme sah einen Schornsteinseger in ihr Haus kommen, um zu zunden. Sie dat ihn stehentlich um Schonung, aber nichts konnte ihn erweichen. Auch er zundete mit den Worten: "Es ist besohlen." Ich ersuhr die erste Geschickte von dem Franzosen selbst, und die andere von Jemand, dem sie die hebedmme erzählte. Solche Erzählungen hatte ich mehre sammeln können, wenn es mir in den Sinn gesommen ware, daß sie mir jemals nüglich sein dutteten.

"Es ist übrigens unwahr, daß Napoleon seinen Truppen die Blünderung von Moskau versprochen hatte. Im Gegentheil hatte er alle Borsichtsmaßregeln getrossen, um sich diese Stadt zu erhalten. Daber sagte er, ehe er die Thatsache der Naumung kannte: "Mit einer unermesstichen Stadt, wie diese, erhält man Alles." Ein Theil der Keller des Branntweinmagazins wurde gerettet, denn man betrachtete das Beuer noch als zufällig. Als sich aber zeigte, daß der Vrand aus gelegt sei, suche Zeder nur das von ihm bewohnte Gedaud zu erhalten. Man bewachte die Ause und Eingehenden und ertappte mehre Brandsiffer, von denen die meisten sofort durch die Soldaten getöbtet wurden. 3ch selbst sab einen niederstoßen."

## Dreizehntes Capitel.

Die Folgen bes Brandes. — "Nachrichten aus Mostau." — Rutusow tauscht Rapoleon mit Friedenshoffnungen. —



achbem bie Flammen nach fiebentägigem Wüthen verloschen waren und Napoleon bie Rückfehr in den Kreml gestattet hatten, hörte bie Un-

ordnung nach und nach auf. Es trat wieder eine mehr geregelte Berwaltung ein, und eine Schahung bes erlittenen Schadens wurde möglich. An Lebensmitteln fand sich noch viel vor. Mehl und Schlachtvieh sehlten nur bei den Abtheilungen, die über Moskau hinausgerucht
waren, die übrigen litten baran keinen Mangel. Gemuse lieferten die
vielen Garten der Hauptstadt im Uebersluß, getrocknete Fische fanden
sich in Hausern und Kellern in Menge, in Zucker, Kassee, Weinen
und Liqueuren konnte der Soldat schwelgen. Ginem der empfindlichsten Bedurfnisse des Heeres halfen die Leder- und Tuchvorrathe ab,

bie man in den Magazinen fand. Der Soldat konnte nun neue Betkeidungen erhalten, und selbst Winterkleider hatten sich fertigen lassen, da Belze und Schaffelle in Külle vorhanden waren. hier machte sich aber der französliche Leichtstünn geltend. Ein Theil der Offiziere verforgte sich mit Pelzen, die große Mehrzahl ber Soldaten versaumte jedoch die so nöthige Borschtsmaßregel. Diese Ungludstichen suchen nach nichts als eblen Metallen, ohne zu ahnen, daß diese Schäge ihnen bald eine unnüße Last werden und ihre unerbirtlichen Keinde, die Kosacen, stets zu neuen Berfolgungen ausmuntern wurden. Besser benußte man die großen Pulver- und Kartouchen-Borrathe, die Rostopschin in dem Birrwart der Klucht unversehrt zurückgelassen hatte. Das Schlachtselb von Borodino liesette die nöthigen Kugeln, und auf diese Weise ergänzte die Armee ihre saste ausgegangenen Munitionevorrathe, die sich auf eine andere Weise gar nicht hätten ersesen lassen, da man von den Lagern in Smolenst und Witepst abgeschnitten war.

Rapoleon traf nach bem Brande Maßregeln, als wenn die Stadt vollsommen unversehrt geblieben ware. Es wurde ein Gemeinderath ernannt und eine Eintheilung Mosfau's in zwanzig Viertel vorgenommen, von denen jedes seinen Kommandanten erhielt. Zugleich erging eine Aufforderung an die gestüchteten Einwohner, daß sie zurücksehren und ihre Häufer wieder in Besitz nehmen möchten. Erfolg konnte dies Einstadung nicht haben, da Moskau selbst für die wenigen zurückzehliebenen Elenden feine Nahrung darbot, und es benutzte sie auch Niemand. Die größte Ausmerssambet, und es benutzte sie auch Niemand. Die größte Ausmerssambeit richtete man auf die Einrichtung von Hospitälern, ohne daß es gelungen wäre, auch nur den dringendsen Bedürsniffen abzuhelsen. Es sehlte an Arzneimitteln, ja an Gebäuden, und so wiederholte sich, was man bereits zu Smolensk geschen hatte, daß eine Menge Berwundeter auf Straßen und Plägen liegen bleiben mußte.

Einen Augenblid mochte Rapoleon gehofft haben, bag ber Brand eine fur ihn gunftige Wirfung auf die Ruffen außetn werde. Indem er die Zerftorung einzig ber Regierung und einer fanatischen Abeldspartei guschrieb, suchte er ben Unwillen bes Bolls gegen biefe zu lens

fen und 3wietracht in bem feinblichen Lager ju ftiften. Bald zeigte fich, wie vergeblich biefe Bemubungen waren. Erfullte bie Ruffen ber Untergang ihrer beiligen Stadt aufanglich auch mit Entfeten, fo trat boch balb glubenber Sag an bie Stelle ber Riebergefclagenheit. Die Regierung verfaumte nichts, diefe Bolfostimmung gu fteigern. In ihren Berichten und Aufrufen waren es bie Frangofen, Die Dosfau gerftort und mit ber Bernichtung ber beiligen Stadt ihr bom erften Eintritte in Rugland an begonnenes Berf gefront hatten. "Radrichten aus Dosfau"\*), in benen Rugland mit bem Schickfale feiner Sauptstadt befannt gemacht murbe, find ein Deifterftud von Berechnung. "Beim Unblid feiner (bes Feindes) ruchlofen Greuelthaten in Mostau, beim Unboren ber traurigen Radrichten, Die aus allen von ihm burchzogenen Begenben eingelaufen find, regt fich in bem Bergen eines Jeben ein bisher noch nie empfundener Brab von Abiden und Enticken über menidliche Bosheit und Richtsmurbigfeit. Ein tugendhaftes Gemuth erbebt, wendet ichaudernd feinen Blid ab von biefem entebrenben Schaufpiele und wunfcht bie Erinnerung baran aus feinem Bedachtniß vertilgen ju fonnen, um nicht burch biefelbe bie Reinheit feiner Bedanten gu befleden. Ueberbliden wir Die Befammtheit Diefer Schredensthaten, fo tounen wir nicht fagen, baß wir einen Rrieg mit bem Reinbe fuhren. Gin folder Musbrud mare ju gewöhnlich, ju ungenugent, um alle begangenen Greuel in fich ju foliegen. Beber Rrieg ift mit unfäglichem Glenbe fur bas Menichengeschlecht verbunden, aber unter gebilbeten Bolfern wird Dies fes llebel wenigstens burch einige Regeln ber Dagigung und Denichenliebe beidranft. In ben Rriegen mit ben Schweben farbte Beter ber Große fein Schwert mit bem Blute ber eigenen Unterthanen, Die es gewagt hatten, fich burch Blunbern ju entehren. Unter Catharina

<sup>\*)</sup> Memoiren bes Abmirale A. Schiichten; S. 32 fig, ber beutichen Uebersfehung. Das Buch ift ein hocht unbebeutenbee, für ben ber ruffichen Sprache Unstumbigen aber iniofern wichtig, als es bie meiften rufficen Manifefte aus ben Rriegesiabren 1812 — 1815 enthält.

ber Zweiten erhielten einige unferer Unterbefehlshaber einen ftrengen Bermeis megen ber Einafderung eines einzigen ichwedischen Dorfes. Evenfo fchidten auch die Schweden, wenn zuweilen die Babe eines Brivatmannes erbeutet worden mar, biefe wieber ju und jurud. 3m letten Rriege mit England bezahlten bie Reinde jebesmal baar, fobalb fie etwas von Privatpersonen nahmen, und als fie, mabrend ihrer Anmefenheit in Rargen, auf biefer Infel eine Reuersbrunft gewahrten, schidten fie fogleich Leute von ihrer Schiffemannschaft borthin, um biefelbe ju loiden. Go wird ein Rrieg von Staaten geführt, benen bie Ehre ihres Ramens beilig ift. Gelbft unter wilben, mehr Thieren ale Meniden abnlichen Bolfern bemerft man nur eine Gier nach Beute und Raub, aber feine Buth, Alles ju gerftoren. Gie überfals len ihre Nachbaren, tobten fie und plundern beren Sabe, aber fie bernichten nicht bas, mas fie nicht mit fich nehmen tonnen. Dagegen feben wir in unferen jegigen aufgeflatten Zeiten von einem Bolfe, bas fich ftete ber Reinheit feiner Sitten im gefelligen Leben ruhmte, bas ftete in unferem gande fich ber Baftfreiheit und Freundschaft ju erfreuen hatte, Beifpiele boshafter Buth und thierifcher Graufamfeit, wie wir fie felbft unter ben robeften Bewohnern Ufrita's und Umerita's vergeblich fuchen werben. Das einzige Dostau ichon liefert und ein trauriges Bild unerhörter, entfetlicher Greuelthaten. Dhne Wiberftand von Seiten unferer Truppen, ohne Gegenwehr ber Bewohner, welche faft alle icon zeitig geflüchtet waren, rudte er in bie Stadt ein. Rein Blutvergießen gab ihm Unlag ju Buth und Rache. Unter folden Umftanben batte icon bie Ehre bes Ramens feiner Ration ibn bagu verpflichtet, einer Sauptftabt ju iconen, welche bas Alter vieler Jahrbunberte gierte, benn mer andere ale ein Berrudter murbe nach bem Rufe eines Beroftrat ftreben? Allein mas erfolgte? Raum mar er in bie Stadt eingerudt, ale feine jugellofen Soldaten, Offigiere und felbft Generale plunbernd in bie Saufer fturmten und alle Cachen, bie fie nicht mit fich nehmen fonnten, Spiegel, Arnftall, Borgellan, Bemalbe, wie Rafende ju gertrummern, ju gerbrechen, ju gerhauen und auf die Strafe ju foleubern fich bemubten. Der Bein in ben faffern, ben fie nicht gleich austrinfen ober nicht mit fich nehmen fonnten, murbe auf ber Strafe ausgegoffen. Bucher murben gerriffen, gerfest und weggeworfen. Doch bas war noch nicht genug. Das ungludliche Mosfau, ein Opfer ber thierifden Buth, loberte ploglich an vielen Stellen auf; viele ber prachtvollften Bebaube murben in Miche verwandelt, Diefelben Saufer, in benen noch furg vorber ihre ganboleute ungeachtet bes Rrieges friedlich gehandelt hatten. Aber felbft bies genugte ihnen noch nicht, vielmehr bemuhten fie fich noch, die Mauern ber von ihnen geplunderten, von ber Alamme vericont gebliebenen Saufer burd Ranoneniduffe gewaltsam zu gertrummern. Allein aud bamit war ihre thierifche Buth noch nicht gefättigt. Mit bem Raube und ber Berheerung vereinigten fie noch Unmenschlichfeit und unerhorte Graufamteit. Benn fie einen Saufen von Cachen gusammengeraubt batten, bepadten fie irgend einen auf ber Strage ergriffenen alten ober binfälligen Meniden mit biefer Burbe, amangen ibn, biefelbe bis gu ihrem Lager ju tragen, und wenn er, von ber ichweren Laft ericopft, niederfant, fo ichlugen fie ibn von binten mit blaufen Ballafden bis auf ben Tob. Gin bejahrter Mann von ben bortigen madern Ginwohnern hatte, vom Schlage gelahmt, nicht flüchten fonnen, und mar baber in feinem Saufe gurudgeblieben. Bald fturgen einige Buthriche ju ihm hinein, plundern fein Saus und gunden es vor feinen Mugen an. Mit Dube rettete er fich noch auf Die Strafe binaus, mo fogleich eine andere Rauberbande über ibn berfiel, feinen Rod, feine Rleiber, Stiefel und Strumpfe ihm abrig und fogar bas lette Bemb pom Leibe gieben wollte; ber ungludliche Rrante brudte es unter flebenden Geberben mit ben Sanben an ben Rorper, aber ein Gabelbieb ine Beficht ftredte ihn befinnungeloe, nadt und blutig auf Die Strafe bin. Auf vielen Stellen lagen beschimpfte, verftummelte weibliche Leichname. Un einigen Stellen maren Graber eröffnet und Garge aufgebrochen, um von ben Rorpern ber Entichlafenen Beute ju fuchen. Aber Alles bas war noch nicht bas Enbe ber Schandlichfeiten und Greuelthaten. Die Thuren ber Gottestempel wurden eingeschlagen, Die Beiligenbilber ihrer Ginfaffungen und Befdlage beraubt, Die Deg-

ornate gerriffen, Die Beiligen murben gertrummert und gu Boben geworfen - bod ein ben Angen ber Menfchen undurchbringlicher Schleier falle über biefe ruchlofen Frevelthaten, benn bie Entweihung und Coanbung bed Beiligthumd ift ber Bipfel ber Raferei und menidlicher Berworfenheit. Die Thaten ber Gottlofen find ihnen eine Comach, und ihr Weg führt fie ins Berberben. - - Wer fonnte nach Diefem Allen noch baran zweifeln, bag er (Rapoleon), wenn es nur in feiner Dacht gestanden, gang Rufland, ja vielleicht foggr bie gange Erbe, Franfreich nicht ausgenommen, in Die Luft gefprengt batte? -218 ein folder Buthrich bewies fic bas Saupt, ber Anführer unferer Reinde! Aber bezeugten fich Die Audrichter feiner Befehle, jene Gclaven feiner und ihrer eigenen Leibenschaften, minber muthenb? Satte er wohl diefen feinen Beift ber Unmenichlichkeit und ruchlofen Bildbeit in Millionen Bergen einhauchen fonnen, wenn Diefe Bergen nicht icon an fich verworfen und lafterhaft gewesen maren? 3mar fann es freilich in einer jeben, auch fonft eblen Ration Ungeheuer geben, aber wenn in einem gangen Rriegobeere faft jeber zu Diefen Ungebeuern, Raubern und Mordbrennern, ju ben Mordern ber Unichuld, ben Schandern ber Menfcheit, ben Berhohnern und Entweihern felbft bes Beiligften gehort, fo ift ce mohl unmöglich, bag bie Ration eines folden Reiches gute Sitten haben fann. Richt ploBlich wird bie Seele Des Menichen boshaft und ruchlos, fondern nur allmalig, burch ichlechte Beispiele und Berführung und durch bas fich allgemein und lange Beit bindurch verbreitende Bift bes Unglaubens und ber Bermorfenbeit. Gelbft frangofifde Schriftfteller haben ben Charafter ihrer Dation als ein Gemijd von Tiger und Affen geschildert, und wann hat er fich in ber That wohl anders gezeigt? In welchem gande fiel wohl bas gange (?) fonigliche Saus unter bem Beile bes Senfers? In welchem gande murbe je bie Religion und felbft Gott fo verhohnt? In welchem gande murben Die icanblichften Berbrechen burch Gitte und Befete erlaubt? Bliden wir auf Die höllifden, in ihren Goriften ausgesprochenen Grundfabe ihrer Afterweisheit, auf ihre fittenlofe, verworfene Lebensweife, auf die Schreden ber Revolution, auf bie

Strome bes von ihnen, fowohl in ben eignen, als auch in fremben Landern vergoffenen Blutes! Ift es mohl je erhort worben, bag fo viele Greife, fo viele noch ungeborene Rinder (!!) ju Tob und Marter verurtheilt find? Bo ift bier Die Menichlichfeit, mo auch nur die mindefte Gpur guter Gitten ju finden? Mit einer folden Ration haben wir es jest ju thun. - - " Der Schluß macht eine Ruganwendung ju Gunften mostowitifder Abfperrung gegen Franfreid und Die Bildung überhaupt. Diefe mertwurdige Moral lantet: "Die Freundichaft und Berführung einer verworfenen Ration ift uns gefährlicher, ale ihre Reinbichaft und ihre Waffen. Dem AUmachtigen fei Dant! Er war und felbft in feinem Born ein Bater, ber fur unfer Seelenheil, fur unfere Boblfahrt forgte. Die Borfebung giebt une in bem über une gefommenen Glente einen Beweis ihrer Onabe. Der Berluft von Reichthumern beffert ben gurus burch Ginfchrantung und Dagigung, erwedt bie Arbeitfamfeit und erfest mit ber Beit Die Ginbuge hundertfaltig, aber Gittenverfall, Unglauben und Ruchlofigfeit hatten und unwiederbringlich ine Berberben gefturgt. Dies augenscheinliche, von ungeheurer Berworfenheit erfüllte, vom Brande Mostau's beleuchtete, burd unfer Blut und unfere Bunben befiegelte Beifpiel muß und endlich die Augen öffnen und une übergeugen, daß wir unter zwei Dingen nur eine erwählen fonnen: entweber, indem wir unfere Borliebe fur biefes ruchlofe Bolf ju nahren fortfahren, feine ebenfo ruchlofen Sclaven ju fein, ober alle moralifche Banbe mit ihm gu gerreißen, gur Reinheit und Unverdorbenheit unferer Sitten jurudgufehren und an Seele und Ramen tapfere, rechtglaubige Ruffen zu fein. Dan muß fich endlich bagu entichließen, gwifchen bem Guten und bem Bofen eine Scheidemand aufzuftellen, bamit bas Bofe und nicht berühren fann; bann werben wir, burch unfer Blut entfühnt, und wieder erheben, und unverganglichen Rubm, unferen Rachfommen aber unerschutterliche Rube erringen, und Die Suld und ber Segen bes Allmachtigen werben mit uns fein."

Co handgreiflich die Uebertreibungen und Lugen biefes und ahnlicher Aufrufe waren, bei ben Ruffen bienten fie bagu, ben Ginbrud zu verftärfen, statt ihn zu schwächen. Bu ben Landwehren, ben Freiwilligen strömten ganze Schaaren, alle von einem Gifer erfüllt, daß man diese jungen, schlecht bewassneten Truppen gleich alten Soldaten verwenden konnte. Außer ihnen bildeten sich zahllose kleinere Trupps von Bauern, die zu Pife, Beil und Sense griffen, um sich über alle Straßen zu verbreiten und in Gehölzen und Hohlwegen Hinterhalte zu legen. Weche dem Franzosen, der in diese Hande siel, der Tod war ihm sicher, und nur zu oft gingen lange Martern vorher, die gegen den Angehörigen eines solchen Bolks für erlaubt oder gar verdienstlich galten.

Rußland konnte schon durch diesen Bolksgeift, von dem ein Napoleon freilich keine Ahnung hatte, für gerettet gelten. Außerdem war feine Lage mit jedem Tage eine günstigere geworden und das llebergewicht befand sich auf seiner Seite, seitdem die Franzosen in den Trümmern von Moskau eingeschlossen waren. Hu fie gab es nur Berluste, die nie zu ersehen waren, Kutusow's Heer schwoll dagegen täglich durch Landwehren und Freiwillige an. Ein neuer Bortheil der Russen war die günstige Stellung, welche ihr Oberseldherr gewählt hatte. Er stand auf der Tulaer Straße, wo er die Berbindung mit Tormassoss und Schischung sich sich sie von Eschweb beckte und zuseleich die Operationslinie des Feindes, die von Smollensk nach Moskau ging, bedrohte.

Bis zum 22. September hatte Napoleon von dem feindlichen Heere so gut wie keine Notiz genommen, vielleicht weil der Brand ihn aussichließlich beschäftigte. Die wahre Stellung der Ruffen war ihm völlig unbekannt, da Kutusow anfänglich auf der Straße nach Rjäzan marschirt war und erst dann eine andere Richtung über Miaczsowo und Bodol nach Krasnoizelo genommen hatte. Einzelne Reitereiabteilungen von ihm hatten die Straßen von Jaroslaw, Wladimir, Tula und den alten Beg von Kaluga eingeschlagen, so daß die französissschen Borposten, weil die Tausende von Moskauer Wagen ebenfalls die verschiedenften Richtungen versolgt hatten, nach allen Himmelsgegenden auf zahlreiche Spuren eines Rückzuges stießen. Wo-

hin fle auch vorruden mochten, Kofaden, Plantler und bewaffnete Bauern sahen sie überall, während Kutusow hinter biesem undurchbringlichen Schleier seine Bewegungen ungeflört ausführen konnte.

Erft am 22. September bachte Rapoleon ernftlich baran, bie Stellung bes ruffifden Seeres ju ermitteln. Gine befondere Abtheilung, bie aus ber Divifion Friedrichs und einer Brigade leichter Reiterei vom Davouft'iden Rorps, aus ber Reiterei von Labouffane und ber Brigabe Colbert von ben Barbe Rangenreitern aufammengefest mar und unter bem Befehl von Beffieres ftand, erhielt an Diefem Tage bie Beifung, "Erfundigungen über ben Marich bes Reindes einzuziehen, bis ber Bortrab wieder auf feiner Spur fei." Die Richtung, Die Viefe Abtheilung einhalten follte, war wirflich bie richtige, benn Beffieres hatte ben Befehl, Dedna ju nehmen, ein Dorf, welches auf berfelben alten Strafe von Raluga liegt, Die Rutufow gegenwartig befest hielt. Der 22. September mar auch ber Tag, an bem Murat lebhafter vorging. Es ift nicht zu verwundern, bag ber Ronig von Reapel aufänglich eine faliche Rabrte verfolgte. Er brang auf ber Strafe von Rjagan por, die auch Rutusow zuerft verfolgt hatte und noch mit einer Abtheilung regelmäßiger Reiterei und Rojaden befest bielt. trieb Murat bis jenfeits Bronnign gurud, ward hier feines Irrthums inne und jog nun auf Bodol, mo er bereits Boniatomefi vorfand, ber am 20. aus Mostau ausgezogen mar. Beffieres weilte in Desua, in Bezowta ftanden Garbebragoner und ein Linienregiment, fpater noch von ber Divifion Brouffier verftarft, um bie Streifereien ju verhinbern, mit benen Dorochof bie Strafe von Smolenef zu beunrubigen anfing. Diefe brei verichiebenen Abtheilungen hatten jeboch feine Berbindung unter einander. Die Truppen in Bezowka maren ganglich ifolirt, Beffieres und Murat wurden burch bie Bachra und Rofaden-Comarme getrennt.

Rutusow schien Stand halten zu wollen, und Napoleon faßte biefe neue Aussicht auf eine entscheibende Schlacht begierig auf. Seine Truppen in Moskau ethielten ben Befehl, sich für einen Rachtmarich auf Pobol in Bereitschaft zu halten, Murat follte fich noch mehr rechts zie-

hen, um feinen Gegner zugleich in der rechten Flanke und im Rucken zu fassen. Rutusow wartete die Bollendung dieser Anstalten nicht ab. Am 28. September zog er sich zuruck, und am 4. October war er jenseits der Nara in einer guten Stellung, bei dem Dorfe Tarutino. Einige kleinere Ruckzugsgesechte waren das ganze Ergebnist dieser Berwegungen.

Für Napoleon hatte der Ruckjug Kutusow's wenigstens das eine Gute, daß dadurch ein größerer Naum um Moskau frei wurde, das Einholen von Futter und Lebensmitteln mithin leichter geschehen konnte. Wieh und Mehl erlangte man jest in größerer Menge, wenn schon lange nicht so viel, daß der Beschl des Kaisers an die einzelnen Korps, sich sie sechs Monate mit Lebensmitteln zu werforgen, hatte ausgeführt werden können. Dieser Beschl war übrigens nicht ernstlich gemeint. Er sollte einzig dazu dienen, die Russen zu überreden, daß Napoleon ernstlich damit umgehe, seine Winterquartiere auf den Trümmern von Moskau zu nehmen. Um die Täuschung zu verstärfen, wurde gleichzeitig der Kreml besestigt und mit Geschüßen besetz, als solle er die Gitabelle dieses Lagers abgeben.

Was mit so fleinen Mitteln erreicht werben sollte, war nichts Geringeres, als ein solcher Friede, wie ihn Rapoleon von Anfang an gessorbert hatte. Die Berblendung des Kaisers, diesen Bolts- und Bernichtungsfrieg für einen gewöhnlichen Kamps zwischen zwei Heren gibalten, hatte seht ihren Gipfel erreicht, und sogar der Brand von Mostau, der über die Gesunungen der Russen doch keinen Iweisel übes, war ihm keine Lehre gewesen. Rach seiner Weinung war Erfolg auf Erfolg gehänft und der Brand von Moskau höchstens das Bert einiger Berzweiselnden. Selbst diese mußten nun, seit die Kieberaufregung der That vorüber war, muthlos auf ihr Wert bliden, und wie viel mehr war dies gewiß bei dem Bolke der Fall, dem man seine werthvollsten Beststhümer, sein Heiligthum Moskau, angezündet hatte! Es war klar, daß diese Stimmung dem Abschluß eines Friedens aus berft günstig sein mußte. Freilich hatte Rußland keinen Antrag gemacht, aber dies kam einzig daher, weil es das unterliegende war, und,

wenn es zuerft ben Friedensboten sandte und mithin das Geftandniß seiner Sowäche ablegte, zu harte Bedingungen fürchten mußte. Diesem Zaudern ließ sich ein Ende machen, wenn Napoleon selbst die ersten Schritte that und den staunenden Feinden bewies, daß seine Forberungen in Modfau keine höheren seien, wie in Dreden und am
Riemen.

Bon den Boranssetzungen Napoleon's war eine wenigstens richtig — die Friedenstliede Alexanders. Kein Zweifel, daß der menschenfreundliche Hertscher aller Reußen den Frieden lebhaft wunschte, sofern er nur irgend mit der Würte seines Neichs verträglich war. Aber zwischen ihm und Napoleon stand ein unendlich größeres Hindernis, als die hunderte von Wersten Entsernung, stand der mossowitische Adel mie seinem tödtlichen Haß gegen Europa und die Aufstärung. Kein Zweifel, daß dieser Abel, geschah seiner Kriegswuth kein Genügen, zu den Klammen der Hauptstadt auch noch das Blut des Kaisers gefügt haben würde.

Ravoleon verfannte biefe Berhaltniffe ganglich, ale er am 4. Detober an Autusow Boricblage absandte. Gein Bermittler mar Laurifton, ber erft jungft von Betereburg eingetroffen mar, wo er bie Stelle eines Befandten befleibet hatte. Man wußte, bag er bem Raifer angenehm gewesen war, und bies lentte bie Bahl auf ihn. Er überbrachte nicht blod Friedensvorschlage, fonbern jugleich, mas fur Rapoleon freilich bas Bichtigfte war, ben Entwurf eines Waffenftillftanbes mit Bezeichnung ber ganbicaften, Die ben Frangofen bis jum Frieden eingeraumt werben follten. Rutufow nahm wohl bie Schreiben an, die er an feinen Berrn beforbern werbe, aber nicht ben Boten. Laurifton mußte nichtebestoweniger am 13. noch einmal zu Rutufow geben, und biefes Dal war ber Empfang ein gang anderer. Er borte, baß man ruffifder Ceits die Friedensunterhandlungen beginnen werbe, fobald die Instruktionen and Betersburg eingetroffen feien, und erhielt manche Winte, wie vortheilhaft ber neue Frieden fich geftalten muffe. Um bie Taufdung vollständig ju machen, ftellten bie Ruffen alle Keindseligfeiten ein, fo große Bortheile ber fleine Rrieg ihnen auch gewährt hatte. Jelbing von 1812. 11

Rapoleon ließ fich vollfommen hintergeben. Er wartete gebulbig auf bas Gintreffen ber Betersburger Inftruftionen, und glaubte nothigenfalls auch ohne fie jum Biele ju tommen, ba Murat ibm melbete, baß bie Rofaden viele Reigung jum Ueberlaufen verriethen! Wahrend Rutujom aber felde Soffnungen nahrte, fdrieb er gleichzeitig an ben Raifer: "Das feindliche Beer wird von ber in ihm berrichenden Berwirtung gebindert, unfere Rube ju ftoren. Die Entferntheit von feinen eigenen Gebieten beranbt baffelbe aller Bufnbr; ftundlich mirb atfo feine Erifteng gefährdeter. Die Befangenen befennen einftimmig, lange Beit nichts als Pferbefleifd gehabt gu haben, und bag an Bret ein noch größerer Mangel als an Bufoft fei. Der gangliche Mangel vernichtet Die feindliche Reiterei und Artilleriebespannung, nachbem ber größte Theil ber erfteren icon in ben vorhergebenden Treffen und befonders an bem benfmurdigen 26. Auguft, 17 Gept. n. Emle, ber fo rubmvoll fur ben rufufden Ramen mar, vernichtet worden ift. Die traurigen Ueberrefte, von unferen Eruppenabtheilungen eingeschloffen und aller Bufuhren beraubt, leiben ben fürchterlichften Mangel. In Diefer hochften Berlegenheit fann ber Feind an gar feine andere Unftrengungen benfen, ale die Bufuhren ju fichern, welche in ber Regel von unferen fouragirenben Saufen meggenommen werben. Jag geht vorüber, wo unfere Samptbetademente auf ben Stragen von Mojaiof, Et. Betereburg, Rolomna und Gerpuchow nicht über 300 Gefangene einbringen; felbit bas gandvolf in ben an ben Rriegesichauplat ftogenden Dorfern beunrnhigt ben Reind beständig und thut ibm ben größten Abbruch.

"Rußland, das fich jederzeit vor allen Rationen des Erdreichs burch Anhänglichkeit an feine Fürften ausgezeichnet hat, Anstland breunt vor Eifer, des Kaifers Thron zu vertheidigen und sein eigenes Unrecht zu rächen; voll patriotischen Eifers ordnen die Bauern fich zu Schaaren. Wächter lauern auf den Kirchthurmen und den Sohen, ob fich ein Feind nähere. Gewahren sie einen solchen, so erschallt die Lärmsglocke, die Baterlandsvertheidiger eilen in selbstgebildeten Reihen herbei und vernichten ihre Näuber. Täglich fommen sie zu hausen in das

hauptquartier und verlangen Baffen und Munition. Man gewährt ihnen diesen Bunsch nach Möglichfeit. An manchen Orten hat bas brave Landvolf in Masse einen feierlichen Eid geleistet, zur allgemeinen Bertheibigung zusammenzubleiben, und zugleich die hartesten Strafen gegen Diesenigen beschlichen, welche der freiwillig übernommenen Berbindlichseit sich seige entziehen sollten" u. s. w.

Es gelang Rutusow, Dieje Gefinnungen bem frangofifden Unterhandler ganglich gu verbergen. Die Ginftellung bes fleinen Kriege von Seiten ber Ruffen trug bagu nicht wenig bei. Bon Tage ju Tage boffte Napoleon bie Unterhandler anfommen au feben und ben Frieden biftiren gu fonnen. Er vergaß in biefer Beit, bag gwifden ihm und bem menidenfreundlichen Alerander jener altmosfowitische Abel ftand. ber eben noch fein Beiligthum Mosfan angegundet hatte und biefe ungeheure Bunte mit ben Leichen bes gesammten frangofischen Beeres bebeden wollte. Der himmel felbft ichien fich ber ruffifden Lift augugefellen. In einer Jahredzeit, mo fonft unaufhörliche Regenguffe alle Wege unfahrbar machen, lachelte ein faft beftanbig wolfenlofer Simmel über Dostan. Gingig Die falteren Rachte erinnerten an Die hobe Breite, Die fonnigen Tage maren marm, wie in Franfreich, und verfprachen einen Binter, wie die Frangofen ihm icon fruber bei Aufterlig, Friedland und Gilau getrost hatten. Rapoleon gab fich biefer Taufdung fo volltommen bin, bag er in bem gerftorten Dostau von einer Schauspielertruppe, Die von Bilna berbei gerufen mar, frangofifche Bubueuftude aufführen ließ. Freilich war es bamit mehr auf cine Taufdung ber Ruffen und ber eigenen Truppen abgeseben. Beibe follten glauben, ber Abler werbe fur immer auf bem Rreml horften, wenn man feinen Born nicht bald burch freiwillige Opfer beschwichtige.

Wir stehen hier an bem Wenbepunkte bes gangen Keldzugs, wo durch Rapoleon's Verblendung sich entschied, daß die gangliche Bernichtung seines Herreb das Ende ber Unternehmung wurde. Betrachten wir nun, um einen Blief über bas Gange zu gewinnen, die Lage der Flügesarmeen, und erzählen wir, was sich bort seit bem Juge auf Mostau begeben hatte.

Es gab brei französische Flügelarmeen, von benen bie augerfte am linken Flügel Riga mehr bedrohte, als belagerte, bie mittlere unter Saint-Cyr Polopk, nahe au Napoleons Rückzugslinie, behauptete, die bes rechten Flügels unter Reynier und Schwarzenberg in Volhynien gegen Tormasoff stand. Wir beginnen mit bem linken Klügel.

Rach bem Gesecht vom 22. August war hier langere Zeit Waffenruhe. Auf rufüscher Seite erklart sich biese Unthätigkeit baburch, baß Essen seine besten Truppen an Wittgenstein hatte abgeben mussen und bloß über 11,000 Mann noch gebot, noch bazu lauter Reulinge. Auf französischer Seite verfügte General Yorf, der für den frausen Grawert eingetreten war, über 16,000 Mann, und war mithin, selbst wenn Macdonald von Dünaburg zu ihm sieß, zu setwach, um die Belagerung Riga's mit Krast zu beginnen. Seine Hauptstellung war in Mitau, neun Stunden von Riga entsernt, die Brigade Hunerbein (3000 Mann) stand zwei Tagemärsche entsernt, die Artilleties und Ingenieur-Parts besanden sich in ziemlicher Entsernung vom Hauptscripf in Rubenthal und Borömünde, zwei Dörfern südlich von der Aa, bis zu benen man von Riga drei steine Tagemärsche hat.

Effen hatte bereits am 18. September mit Fußvolf und Kanonier-Schaluppen einen Angriff auf ben linken Flügel ber Preußen gemacht, ber aber nach anfänglichem Erfolge zurückgewiesen wurde, als bas Eintreffen des Generallientenants Steinheil mit einer Berftärfung von 10,000 Mann gedienter Truppen ihn zu größeren Unternehmungen ermuthigte. Seine Absicht war auf den Belagerungsparf gerichtet, dessen 130 schwere Geschübe mit dem nöthigen Schießbedarf eine schöne Siegesbeute bildeten. Um seinen Zweck zu versieden, theilte er die 18,000 Mann, die zu dem großen Ansfalle bestimmt waren, in zwei Haufen, deren einen von 6000 Mann er selbst gegen Mitan führte, während Steinheil mit den andern 12,000 gerades Wegs auf Ruhenthal zog. Die Uedermacht dieser legtern Abtheilung war so groß, daß die Preußen ohne erheblichen Widerstand Chau und Landse räumen und ihren Keinden das ganze rechte Aaufer überlassen mußten. Dennoch verschitte

Steinheil seinen Zwed. Wie er schon von vorn herein zu fehr gezaubert und zwei Tage (27. und 28. September) gebraucht hatte, um senseits Bauste zu gelangen, so verlor er nun wieder seine Zeit mit unnühen Bewegungen, statt durch eine der vielen Kuhrten über die Na zu gesen und Rubenthal wegzunchmen. So mistang das ganze Unternehmen. Vort hoten nicht sobald, daß zwei tussische Geersaulen im Mnzuge seien, als er, da er Mitau und Rubenthal zugleich nicht beden konnte, die werthlose Stadt auf der Stelle verließ. Um 29. September ließ er zu Meschten zu berselben Zeit eine Brücke über die Na schlagen, als Steinheit den Fluß in der Höhe von Ruhenthal zu überbrücken siechte.

Um ein Uhr Nachmittags seste Yort über ben Fluß, sein Außvolf auf ber vollendeten Brude, Reiterei und Geschüt durch Fuhrten. 3wei Stunden später begann der Angriff auf die Ruffen, die ihren linken Flügel an die Aa lehnten und mit ihrer Hauplikellung die Straße von Bauske nach Mitau zu beden suchten. Der Kampf dauerte die in die Nacht und endete mit dem Rückzuge der Ruffen. Der Berlust war auf beiden Seiten gering gewesen; auf rufsicher Seite sielen hauptsächlich zwei Kompagnien Gefangener in die Wage, die man gegen die preußische Reiterei einbüßte. Jum Glück für seine Gegner machte York von seiner lleberlegenheit an Reiterei seinen Mißbrauch und begnügte sich mit den beiden Kompagnieen, die ihm dieser erste und letzte Kavallerie-Angriff verschaffte. Denselben Charafter der Uncutschiedenheit hatte das Gesecht des nächsten Tages, welches sich darüber entspann, daß Steinheil einen Theil seiner Truppen auf das linke Flußusfer übersetze, um einen Uedersall auf Ruhenthal zu versuchen.

Rach furzem Rampfe gingen die Auffen zurud, unbelaftigt, und erreichten am 1. October bas schuende Riga. Ginen Tag früher warren bie Preußen burch Sunerbein verstärft worden, und bald barauf langte von Dunaburg auch Machonald an. Beibe fanden nichts mehr zu thun, ba Effen, der bas verlaffene Mitan beseth hatte, eilig zurudging, sobald er Steinheil's Rudzug ersuhr.

Gin unbedeutender Reiterangriff ber Ruffen auf Dunaburg (am

6. October) und mehre Befechte um Friedrichoftabt, bas vom 13. De tober an in ben Sanben ber Ruffen blieb, waren fortan bie einzigen Rubeftorungen auf biefer Geite. Die Belagernben umgaben Rigg in einem Salbfreife, ber ben Belagerten ben vollften Spielraum lieft. Dunaburg bielt Rurft Radgiwil mit einem polnifden Regimente befest, Machonald weilte in Stalgen, gwifden Bauste und Mitau, Dorf behnte fich von ber Ditiec bis nach Mitau aus. Die Berbinbung amifchen Dunaburg und Macbonald unterhielt Grandican mit einer Brigabe, Die gwifden Macbonald und Dorf Sunerbein mit gwei Briaaben und feche Beichmabern. Bon einem Angriffe von biefer Stellung aus fonnte feine Rebe fein, ba bie gange Begend ans nichts ale Walb und Sumpf bestand und ein einziger Weg über bas von ben Ruffen ftart befette Dlai führte. Rapoleon felbft hatte Macbonalb geidrieben, bag er "fur biefes Jahr" auf bie Belagerung von Riga vergichte, und ber frangofifche Relbberr ließ bemnach im Laufe bes Detobere feinen Belagerungepart gurudidaffen, um ibn nicht neuen Angriffen auszusenen. Ungludlicher Beife fugte er an biefer weifen Magregel einen graen Rebler, indem er mit feinem gangen Rorps unbeweglich fteben blieb, ohne St. Cor eine Berftartung ju fenden. Effen verfehlte nicht, bies zu benuten. Er entfandte bie gange unter Steinbeil vereinigte Truppenmacht an Wittgenftein und hielt nun mit feinen 11,000 Reulingen 25,000 Mann feindlicher Rerntruppen in Chach.

Seit ber Schlacht bei Bolohf war zwifden St. Cyr und Bittgenftein eine ahnliche Baffenruhe eingetreten, wie zwischen Macbonald und Effen. Die übrige Lage ber heere war eine ganzlich verschiedene. Bor Riga besagen Preußen und Franzosen eine unbestreitbare Uebermacht, an bem obern Laufe ber Duna mehrten sich bagegen Bittgensteins Streitfrafte in bemselben Grabe, als die ber Geguer burch Krantbeiten sich minderten. \*) Als die Keinbieligkeiten wieder aufgenommen

<sup>\*)</sup> In ten frangofiichen Berichten findet fich bie Angabe, tie Baiern, (bie eineu großen Theil von Gt. Cyr's Truppen ausmachten) vor bem Feinbe fo brav, hatten bie Anftrengungen bes Feltzuges nicht ertragen fonnen. Daß unter ihnen

wurden, mufterte Saint : Cor 27,000 Mann, Wittgenftein 50,000. Unter ben letteren befand fich die Abtheilung von Steinheil, ferner die Betersburger Milig, jum Theil nur mit Pifen bewaffnet, aber burch einen halb thierischen Kanationus selbst geubten Truppen furchtbar.

Saint-Cyr hielt in ber Ditte Octobers noch immer Pologt befest, obgleich Die Befahrlichfeit Diefer vereinzelten Stellung einem überlegenen Reinde gegenüber ibm nicht entging. Die Wichtigfeit bes Bla-Bes ale Brudentopf bee Dung : lleberganges übermog. Die Stadt war nothburftig befestigt. Ringe um fie jog fich ein Bfablwerf, brei Schangen jenfeits ber Bolata und zwei Batterien gwijden Diefem Aluffe und ber Dung bilbeten bie Angenwerfe. Roch che Diefe Befestigungen vollendet maren, befdloß Bittgenftein ben Angriff. Gein Blan mar, Bolopf gleichzeitig auf beiben Uferfeiten, alfo in ber Stirn und im Ruden, ju berennen. Auf bem linten Dunaufer murbe ber Augriff pon Steinheil geleitet, ber mit feiner eigenen Abtheilung und einem Reiterregiment am 16. October Diena nahm, bort über ben Aluf ging und am folgenden Tage ftromansmarts weiter rudte. Wittgenftein felbft ging an bemfelben Tage in drei Abtheilungen por, ber rechte Alugel auf ber Petersburger, Die Ditte auf ber Remeler Strafe, ber linte Flügel, bei bem er felbft mar, zwischen ber Bolata und ber Dung. St. Chr mar vorbereitet. Er hatte fein Bepad, feine Rriegsegnipagen und fammtliche Reiterei bis auf vier Wefdwaber auf bas linke Ufer gurudgeschickt, wo ein Ruiraffierregiment gur Austundicaftung vorging, ale beffen Stuppunft Corbinean mit einer Brigade leichter Reiter und 400 Mann Gugvolf am Ufer ber Usiace, brei Stunden unterhalb Bolott, aufgestellt mar. Das rechte Ufer bebedten ebenfalls gablreiche Recognoscirungen. Um Die Stadt felbft waren Die Ber: theibiger auf, folgende Beife vertheilt: Den außerften linfen Alugel bilbeten bie Baiern unter Brebe (Deron mar gefallen). Gie lehnten fich

eine größere Sterblichfeit herrichte, als unter ben Franzosen, ist leicht ertlärlich, ba bie lesteren bie Gewohnheit hatten, ben beichwerlichsten Theil bes Felbbienstes ihren beutschen hulfstruppen auszubürden, während sie selbst ber Ruhe pflegten. an die Duna und hatten rechts die Division Merle jum Stuppunkte. Weiterhin folgte in dem einspringenden Winkel zwischen Polata und Duna die Division Legrand, mit dem linken Flügel an die Polata gelehnt, dann rechts die Division Maison (früher von Berdier besehligt, der jest verwundet war), und endlich jum Schluß die vier Geschwader Reiterei, die bis an das Dunauser reichten.

Am 18. October, mit Tagesanbruch, begann Wittgenstein ben Angriff, anfangs blos mit einem lebhaften Geschüßfeuer. Die ersten Angriffe des Kußvolks, die allein der von ihm selbst geleitete linke Klügel aussucht, wurden von Maison und Legrand mit Erfolg zurüchgewiesen. Erst um vier Uhr Rachmittags nahmen rufsische Mitte und rechter Klügel unter Sasonof und Nachwill Antheil an dem Gesecht, das seht ein allgemeines wurde. Der Nachbruck der Bertheibigung überwog über den Ungestün des Angriffs. So oft die Ruffen auch angesten, um die seinblichen Schanzen zu nehmen, so wenig gelang ihnen ihr Borhaben. Hier socht die Petersburger Landwehr mit einer an Wahnsinn grenzenden Tapferkeit, zerschellte aber an den start besetigten Schanzen und badete sich nur im eigenen Blute. Die französsischen Truppen sochten mit unerschütterlicher Kälte, ausgenommen eine Schweizerbrigade, die in der Hie des Gesches ihre Stellung verließ, dem Feinde entgegenstürmte und mit starkem Berlust zurückgeworsen wurde.

Als das Dunkel der Racht dem Kampfe ein Ende machte, war nichts entschieden. Die Franzosen behaupteten ihre Stellungen, die Russen, welche sie vor dem Beginn der Schlacht eingenommen hatten. Am nächsten Worgen zögerte Wittgenstein, um erst Steinheil's Anfunst zu erwarten, durch die St. Ewr zwischen zwei Feuer gebracht werden mußte. Um zehn Uhr Worgens zeigte sich Steinheil an der Uszacz, warf die Recognoscirung unter Corbineau über den Haufen und drängte gegen Pologs vor. Eine Berstärfung der französischen Streitkrässe auf dem jenseitigen Ufer war dringend nothwendig, aber bei der Nähe des Keindes schwer zu dewersselligen. In dieser Berlegenheit versiel St. Eyr auf den Answeg, von jeder Division des zweiten Korps ein Regiment zurückzusenden,

und erreichte gludlich, daß der Feind diese Berminderung der ihm gegenüberstehenden Streitfrafte gar nicht bemerkte. Steinheil's Fortichritte wurden durch diese Truppen gehemmt; Wittgenstein seiner Seits blieb undeweglich, da er russische Fahnen noch immer nicht an der Duna erscheinen sah.

St. Epr batte erreicht, bag er Bolost noch einen Tag langer behauptete. ganger ju verweilen murbe verberblich gemefen fein, und fo benutte er bie Racht, um bie Ctabt ju raumen. Bieber fo gludlich, mar er bei biefem Rudzuge vom Schidfal minber begunftigt. Giner feiner Generale, Legrand, gunbete beim Abmariche bas Suttenlager feiner Divifion an, Die übrigen Rubrer folgten feinem Beisviele, und Diefe Alammen bes gangen frangofifden Lagers verfundeten beutlich genug, bag Bolost geraumt werbe. Bittgenftein fonnte nun ben Rudjug beunruhigen, ber fonft unbemerft geblieben fein murbe. Geine Saubiggranaten gundeten Bologf an, und nun erfolgten verzweifelte Angriffe, ju benen bie Flammen mit Tageshelle leuchteten. Merle, ber ben frangofifden Rachtrab fuhrte, blieb unerschutterlich. Schritt por Schritt weichend, überließ er bem Reinde feine Strafe eber, als fie in vollen Flammen ftand, hielt fich jenfeite ber Duna bis balb brei Uhr Morgens und ging bann in Ordnung über bie Schiffbruden, die binter ihm fofort emporloberten.

Der Feind, ber auf bem linken Ufer harrte, war leichter zu bestämpfen. Wie Steinheil ohne Nachdruck vorgegangen war, so führte er auch seine Bertheibigung frastlos. Zwei Angriffe Wered's genügten, ihn aus dem Walbe und spater von der Uszacz, wo er sich sehen wollte, zu vertreiben und ihn bis nach Disna, seinem Uebergangspunkte über die Duna, zu verscheuchen. Alle diese Kämpfe waren so blutig gewesen, daß die Franzosen ihren Berlust an Todten und Berwundeten auf 6000, den der Feinde auf 12,000 schähten\*).

<sup>&</sup>quot;) An ber letten Jahl burfte viel abzuziehen fein. Wie lugnerisch alle ofsfieiellen Berichte über Einbuffen find, bedarf wohl leiner Bemertung. In ben frangöffichen Berichten aus bem ruifischen Feltzuge fehrt bie Angabe: ""Der feinb-

Merle, ber ftatt bes am 19. verwundeten Saint-Cyr eintrat, leitete den fernern Rudzug mit derfelben Berwegenheit, die fein Borganger durch das lange Berweilen in Bologf gezeigt hatte. Statt, mit einem überlegenen Feinde auf den Fersen, in einer einzigen Heerfaule zu ziehen, theilte er seine Truppen, der bessern Berpflegung willen, in drei Abtheilungen. Die Division Legrand nahm die Richtung auf Bessencowiczi, Werbe ging mit den Baiern und Corbineau's Brigade auf Glubotoe, Merle mit Maison und Doumerc auf Czadnifi. Werede sollte Wilna decken, Legrand und Merte zogen sich auf die Berstaftungen, die ihnen von Smolenof entgegenfamen.

Es war Bictor, ber Diefe Berftarfungen herbeiführte. Er befehligte bas neunte Urmeeforps, bas in gweiter Schlachtlinie ftand und im Spatfommer feine Quartiere binter bem Riemen hatte. 21m 4. September hatte Bictor Diefe Stellung auf Rapoleone Befehl verlaffen, war bei Rowno über ben Riemen gegangen und über Bilna, Minef und Drega auf Smolenef maricbirt, wo er am 27, eintraf. Sier hatte er fich taum eingerichtet, ale ein Befehl Napoleon's eintraf, in beffen Kolge eine neue Beranberung ber Stellung eintrat. "Sie werben bie allgemeine Referve bilben," ichrieb ber Raifer feinem Marfcall, "um nach Umftanden ben Furften Schwarzenberg ju unterftuben und Dinef ju beden, ober Saint-Epr ju belfen und Bilna ju beidugen, ober endlich nach Mostau ju maricbiren, um Die große Urmee ju verftarfen," bemnach batte Bictor blod bie Divifion Baraquan D'hilliers in Smolenst gelaffen, Daenbele nach Babinowicgi, Girard, Partouneaur und bie Reiterei aber nach Genno und Drega gefandt, in welcher lettern Stadt er felbft bas Sauptquartier nahm. Un Diefem Drte erfuhr er Die Greigniffe von Bologf und eilte fogleich ju Bulfe, er felbft mit bem Sauptforpe auf Cjaenifi, Daenbele auf Bedcencomicai.

Die Berfolgung Bittgenftein's war feine lebhafte gewesen. Brebe

liche Berluft betrug bas Doppelte bes unfrigen," bei ben meiften Schlachten und Geschten wieber.

sah sich von wenigen Geschwabern beobachtet und konnte seine Stellung in Glubokoe nehmen, wo bald Berstärfungen von Wilna eintrafen und ihn befähigten, gegen ben Russen Walftrof Stand zu halten. Eben so wenig waren Merle und Legrand beunruhigt worden, und hatten sich, der erste mit Victor am Ufer der Lukomlia, der zweite mit Daendels in Bescencowiczi, vereinigt. Im Ganzen verfügte Victor iebt über 32,000 Mann Kusvolk und 4000 Reiter.

Bittgenftein batte vom 21. - 30. October jugebracht, über Die Dung ju geben, fich mit Steinheil ju vereinigen und ben Frangofen nachzufolgen. Um 30. ftand er ben Reinden gegenüber, am Ufer ber Lufomlia, eines in Die Illa fliegenden Baches, über ben Die Strafe von Cenno nach Lepel geht. Bictor burfte Diefe Gelegenheit, mit uberlegenen Streitfraften eine Schlacht ju liefern, nicht vorübergeben laffen. Sie fam in Diefem Rriege fo felten! Gein Entidluß mar, am 31. Morgens mit aller Dacht ju ichlagen. Demnach erhielt Daenbels ben Befehl, mit feinen beiben Divifionen ichlennig berbeigufommen, und Diefelbe Beifung erging an Die Reiterei, Die noch funf Stunden gurud war. Ungludliche Berfeben burchfreugten ben Kriegeplan. Daenbele ließ eine feiner Divifionen (von Legrand) irrthumlich auf Boisgifowa marfchiren, und erfcbien blod mit ben anderen, und die Reiterei, Die Rachts aufbrechen follte, feste fich erft am Morgen in Bewegung. Go waren am 31. Morgens ftatt 36,000 Mann nur 30,000 bei einander, mit benen Bictor Die Schlacht nicht magen wollte. Bergebens reigte ibn Bittgenftein, indem er feine Blanfler über Die Lufomlig gurud. warf und ein Beidutfeuer eröffnete, bas Die frangoniche Artillerie gum Rudjuge gwang. Bictor nahm ben angebotenen Rampf nicht an, jonbern ging vielmehr am folgenden Tage noch weiter gurud, bis auf Senno, wo er in gedrängter Stellung fteben blieb. Sier bedte er allerbinge Rapoleon's Rudjugelinie von Dreja bie Dosfau, entblogte aber Bitepot, Minof und Wilna, wohin Bittgenftein jeber Beit Entfendungen machen tonnte. Gin noch größerer Rachtheil fur Die franjofifte Cache mar, bag Bictor's Baubern ben Ruffen einen Aufent: balt mitten in Litthauen gestattete. Dadurch trat in ben polnischen

Lanbicaften umsomehr Muthlosigfeit ein, als Tschiffcagoff gleichzeitig Bolhynien eroberte und in ben Suben von Litthauen eindrang. Freilich ließe sich zu Bictor's Entschuldigung anführen, daß er, nachdem die Gunst bes Augenblicks durch die Schuld seiner Generale einmal entschlüßt war, nur im höchften Rothfall eine Schlacht wagen durfte, beren Berluft zugleich den Untergang Napoleon's und des großen Seertes von Mostau nach sich gezogen haben wurde.

Es bleibt uns nun noch übrig, ber Ereignisse in Bolhynien zu erwähnen. Wie wir bereits wissen, war Tormasoff nach der für ihn ungünstigen Schlacht von Gorobeczno hinter ben Styr gegangen, dessen Schlacht von Gorobeczno hinter ben Styr gegangen, dessen Angrisse seiner Berten (russissen) Seite bicht bewaldete User einen Angriss sehr Eschren. Der russische General hatte diese natürliche Starke seiner Bostition noch vermehrt, indem er sich in sunste beschliche Mauptposten ausstellte und auch sonst alle schwächeren Bunkte des Flusses mit Berschanzungen versah. Reynier und Schwarzenberg machten mehrere Bersuche, dieser Stellung beizusommen und sie wo möglich bei Beresteczsto im Rücken zu sassen. Sie scheiterten damit und zogen sich nur Bersuste zu, da der Feind von seinem User aus das die stellige flache und niedrigere Gesände übersehen und im voraus alle Maßregeln tressen sonnte. Größere Gesechte vermieden beide Theile, Reynier wegen der starken seinblichen Stellung, Tormassoss, weil er Tschisschagoss Anstunft erwarten wollte.

Das öfterreichische fachsische Korps verlebte biese Rubezeit in ben schönften Quartieren, die sich in diesen nördlichen Breiten überhaupt sinden lassen. Bolhynien ift reich an Getreide, Gulfenfrüchten, Weiden und Bieh, liesert in den vielen Teichen Kische im Ueberfluß, in den Garten Gemuse und Baumfrüchte, und erzeugt einen guten Branntwein, von dem eben damals wegen der Handelssperre bedeutende Borrathe lagerten. Dennoch sam den Soldaten von diesem Reichthum wenig zu Gute. Die Armeeverpstegung war so erbarmlich, wie bei allen französischen heeren überhaupt, und es wimmelte in der Intendanz von Betrügern und Beutelschneidern, die ihre Pflicht darin sahen, sich selbst zu bereichern. Kam das Korps in eine neue Gegend, so lies

Ben biefe Menichen ihr Erftes fein, alle Borrathe fur bie Intendang in Beichlag zu nehmen. Die Raufbaufer (Bagare) ber Stabte, Die Rieberlagen ber Juben murben fogleich befest und jeder Sandel unterfagt, bis bie Erlaubniß vom Intendanten erfauft fei. Satten nun die Juden bie geforberten ftarten Summen erlegt, fo erhielten fie ben Sanbel frei und nebenbei bie Erlaubnig, ihre Breife fo boch ju ftellen, ale es ih. nen beliebte. Ja, biefe Begenseitigfeit ging fo weit, bag bie Bermaltung bie Juben gegen jebe Mitbewerbung icutte und bei ben einzelnen Abtheilungen feine Marketenber bulbete. Go barbten Offiziere wie Solbaten und murrten um fo lauter, ale fie faben, bag bie neben ihnen ftebenben Defterreicher, bei benen folde Schandlichfeiten nicht gebulbet wurden, nie Mangel litten. Bie es immer ju geschehen pflegt, mußten bie ungludlichen Einwohner ben Unwillen bes Seeres bugen. Blunderung mit allen Brutalitaten, Die in ihrem Befolge find, fam an bie Tagebordnung, fogar ofterreidifde Borrathe waren nicht ficher, und eines Tage tam es babin, bag eine auf Requifition ausgefandte Abtheilung bas Saus eines ofterreichischen Generals ausraubte, Die Schildmaden mishandelte und an ben herbeieilenden Abjutanten Sand legte\*). Die Stimmung, Die man auf Dieje Beife im Lande erregte,

<sup>\*)</sup> Das Ganze nach Generallieutenant von Fund (Grinnerungen aus bem Felduge bes fachfilden Korps unter bem General Grafen Repnier, im Jahre 1812), bei ein Zeugniß über einige ber greßartigften Unterschleife der hereedvervaltung hier einen Plah finden miche: "In Mozanna batte man den Juden ihre in dem Schloffe aufbewahrten Riederlagen von Tückern und Leber genommen und daraus Mäntel und Schube versertigen laffen, welche nun anstatt der am 1. Mai verdienten Montitungsfünde der Soldaten gegen einen Abzug von ihrer Löhnung gegeben wurden. Die bandereiche Bückersammlung bes Fürsten Sapieda war bei bieser Gelegnebeit theils mitgenommen, theils zerriffen, und die foldbare Gewehrfammer auf vier Deckelwagen eingepacht worden. Dasselbe Schickjal batten in dem Schlosse zu Ludoml achtzig ganz nene Matrahen, von denen auch nicht eine in die hospitäler gekommen ist, so wie kas Leielgerabt nud ein großes furtisches Zeit, und der Generalstad erretente sich noch lange eines ausselnichen Serrathes von Eingemachten und Juderwert.

So oft die Umflände einige Muße gestattelen, wurden die Gerpressingen auch auf die mmliegenden Gegenden ausgebehnt. In Bolhpnien gaben besonders die Gestüte der immliegenden Gegenden ausgebehnt.

tam nicht in Betracht. Die Bolhynier hatten anfangs großen Eifer gezeigt und ein allgemeines Aufgebot vorbereitet, von dem bereits zweitausend Bewaffnete bei Tortschyn versammelt waren. Statt diesen Eifer aber zu ermuntern, that Reynier alles Mögliche, den Ausschwung niederzuhalten, wies die Borfcläge der Patrioten mit Kälte zurud und ließ die Guter seiner Anhänger schlimmer verwüßten, als die Besindungen der ausgewanderten Auffenfreunde. Desterreich, das für sein bemachbartes Gallizien zu surchen hatte, sorderte diese Rücksicht. Natürlich versehlte ein solches Bersahren seine Wirkung nicht. Statt der Batrioten, die ihre Hilfe angeboten hatten, erschienen bald Schwärme bewassineter Bauern, die mit den Kosaden gemeinschaftliche Sache machten, um an ihren Qualern Rache zu nehmen.

Die vergeblichen Bersuche Remnier's, feinen Gegner zu umgeben ober aus feiner unangreifbaren Stellung zu vertreiben, hatten bis gegen bas Ende bes Septembers gebauert, als bas Blatt fich ploglich wandte, bie Rollen ber Angreifenben und ber Bertheibigenben wechsels

Untebefiter eine reiche Beute, Unter bem Bormante, bie Buge bee Aubrwefens gn ergangen, mußten Offigiere bee Traine bie berrlichften Bferbe von turtifcher und ufrainifcher Art ausspaben, und man nahm felbft bie Buchthengfie, Die weber gum Ginfpannen noch jum Reiten gu gebrauchen maren. In bem Gefolge bes Sauptquartiere famen nach und nach neue Chaifen mit trefflichen Boftgugen und Ruppel ber iconften Reitpferbe jum Borichein; bie übrigen verloren fich in ben Barfe ber Intenbang, und bie Befpannung ber Bagen und bes Weichuses murbe burch Bauerpferbe ergangt. Diefe Schattenfeite ber frangonichen Bermaltung bat bie Truppen ber benifchen Staaten zweiter Orbung in einen fo ubeln Ruf gebracht, bag fie gur Chrenrettung berfelben nie genug an bas Licht gezogen werten fann. Die Rlagen, welche man über fie führte, maren gegrundet, aber mit Unrecht legte man bem Bangen gur Laft, mas nur Gingelne verichnibet batten. Die frangofischen Beborben begnugten fich mit bem Gewinn und munterten ihre Berfzeuge burch Belobnungen auf. Bas fonnte nun mobl einer Raubsucht Schranten feten, Die, an fich vortheilhaft, auch noch Empfehlungen ju Ghrenzeichen und Beforberungen nach fich jog. Bei ber unbeschrantten Gewalt ber fremben Beerführer fant fie einen fichern Schut, und wenn ja einmal eine Rlage nach bem entfernten Baterlande ericholl, fo mar es leicht, Die Schuld auf Die Trup: pen gu ichieben, bie oft mitten unter bem fie umgebenben Ueberfluffe Dangel litten."

Tiditichagoff mar jest mit ber Molbauarmee eingetroffen, und Die 15,000 Ruffoldaten und 9000 Reiter, Die er mit fich führte, batten die feindlichen Streitfrafte bis auf 60,000 Mann gebracht. Dit fo überlegenen Streitfraften fonnten Die frangofifden Truppen, von ihrer Rudzugelinie abgeschnitten, in Die Gumpfe geworfen merben, und Dies war ber Plan bes Abmirals. Aber Revnier mar machiam. Bleich ber erfte feindliche Angriff auf eine polnische Abtheilung, Die abgeschnitten und jum Rudzuge auf Bamodez genothigt murbe, enthullte ihm ben Blan feines Gegners. Der Rudjug, ben er fofort beichloß, geschab in größter Ordnung. 3mei Gefechte, bei Turvof und Luboml. wiefen bie verfolgenden Ruffen gurud, und zwei angestrengte Rachtmariche gaben ben Abgiebenben einen gemiffen Boriprung, Das Schwierigfte, ber lebergang über ben Bug, mar noch gurud. Bei Blobama befant fich eine Schiffbrude, Die von ben vorangiebenben Defterreichern wohl benutt murbe, ben Cachien aber nicht bienen fonnte, ba bie Reinde auf bem Ruge folgten. Die gange ruffifche Urmee brangte bereits auf Diefen Bunft bin, mabrent bie Cachfen noch eine Stunde oberhalb Blodama ftanden. Die Keinde triumphirten, und in biefem Mugenblide ging Reynier über ben Bug. Bon Sugelreiben und Bebuich verbedt, hatte er in ber Tiefe zwei Bontonbruden ichlagen laffen, auf benen feine fammtlichen Truppen hinübergegangen maren, ale bie Ruffen ericbienen. Dieje fonnten eben noch mit ansehen, wie Die letten Bontone auf Wagen gelaben murben.

Die französischen Truppen waren ber drohendsten Gefahr entschlüpft, ohne barum in Sicherheit zu sein. Tschitichagosi, ber ben Austrag hatte, gegen die Hauptarmee eine Stellung an ber Beresina zu nehmen, wollte zuwor dem stebenten Armeeforps eine entscheidende Riederlage beibringen, und setzte daher die Berfolgung rastlos fort. Unter diesen Umständen wurde die Ruhe, die Reynier seinen Truppen in Brzese gönnen wollte, eine furze. Um 10. October Nachts verließ er die Stadt, wies die Russen in einem hestigen Gesecht zuruck und gewann durch einen nachtlichen Marsch einen neuen Worsprung. Dies war der letzte Bersuch, den Tschisschagosi gegen das siebente Armeesorps

ı

wagte. Rach biesem neuen Berschwinden seines Feindes glaubte er . teine Zeit mehr fur seine hauptaufgabe verlieren zu burfen und eilte nach ber Berestna, wo wir ihn spater wiederfinden werden.

Repnier glaubte ingwischen noch weiter gurudgeben gu muffen. In ber Racht vom 14. auf ben 15. ging er gwifden Drogicgin und Dielnif uber ben Bug und erreichte am 17. Biala, ein Stabtden auf ber großen Strafe nad Baridau. Sier erfuhr er mit Bestimmtheit ben Abmarich Tiditichagoff's und verfundete ben Truppen einen Rafttag. Alles hielt fich fur vollfommen ficher, Die Truppen lagerten, ein großer Theil ber Reiter ging auf Futter aus, ale ploplich ftarte ruffifche Beerfaulen fichtbar wurden. Der verwegene Angriff eines fachfifden Dajore marf bie erften feindlichen Befcmaber gurud, es entftand garm, und ber beabfichtigte lleberfall mar mislungen \*). Die Sachfen, jur techten Beit gewarnt, behaupteten muthig jeden Außbreit Boben, mabrend die Defterreicher eine Geitenbewegung machten, um ben Feinden in die Klanke ju fallen. Die Bollendung biefer Bewegung nothigte ben Beneral Effen, bas Gefecht abzubrechen und fich mit ftarter Ginbuge gurudgugieben. Schwargenberg trennte fich jest von ben Sachfen, um Minof gegen Tiditidagoff ju beden, moburd Rennier gegen Catfen wieder in baffelbe Dieverhaltniß ber Bahl tam, wie fruber Cachfen

<sup>\*)</sup> Um ein sprechendes Beispiel zu geben, wie im Kriege auch ber Subalterne mit geringer Macht est entschieden einwirfen saun, mag bier ber gange Borgang eine Etelle finden. Der Majer Seidlig, ber am 18. früh eine Batronille von wei Schwasdronen sindet, gewahrt pleisich einen Trudp Rojacken, benen sim Gescabrens Kiniene saullerie solgen, und in geringer Entsternung flarte Reihen Auswell und Reiterei. Er greift die Rosacken an, schlägt sie zugleich mit ben nachsolgenden Gesabrens nun wirft Alles auf ein berdreislendes Reiserreginnent. Jeht geraften aber seine eigenen Truppen in Unordnung, fliehen, und ber Angenblich ist nahe, da die ganze Recognossirung gertöbtet oder gesangen werden muß. In biefem Memente wird auf die Russen eine Geietenangriff gemacht, und erschroecken weichen sie zurüch, weil sie einen hinterhalt gefallen zu sein glauben. Jenen Seitenangriff, der den Ueberfall vereiteite und wahrzscheilich das ganze Kerps rettete, machte aber ein hufarenlientenant von Reisemiken mit dereistig husaren. In einem Ortfe auf Fornagirung, hörte er den Ton von Tromveten, ritt dem Schalle nach und arist frischweg au.

DATE CORDE 是可是可以可以 NET TERBANG UBLE

und Defterreicher gegen bie vereinten Ruffen. Da fam bie fehr erwunichte Runbe, bag eine gange Divifion von Augereau's Referveforps gur Unterftungung berbeieile, Die Divifion Durutte, 2m 29. Dftober trafen biefe Truppen ein, und fofort mar bie Kreube über bie angeblide Berftarfung verraucht. Denn was man erblidte, bestand aus vorausgenommenen Confcribirten, unbartigen Anaben von funfgehn bis fechesebn Sabren, aus Allpriern ober friegogefangenen Bortugiefen und Spaniern, unter Offigieren, Die aus anbern Depots genommen maren, folglich fein Ansehn batten und meiftens nicht einmal bie Sprache ihrer Untergebenen perftanden. Bon Bucht mar bei biefen gusammengerafften Truppen feine Rebe. Dft brachen gange Compagnien unter ben Mugen ber Dberoffigiere aus ber Marichreibe, gerftreueten fich in ben Relbern und plunderten Dorfer und Ebelhofe. Bebe Racht brachen burch biefe Unbolbe mehre Reuer aus, ba fie mit brennenben Lichtern in ben Scheunen umberliefen, Die Getreibegarben umfehrten und nach ben verborgenen Sabseligfeiten ber Ginwohner suchten. Bum Glud verungludten Biele ber Divinion bei ihrem ju frechen Marobiren, und noch mehre, namentlich Illyrier und Spanier, ließen fich freiwillig von ben Rofaden gefangen nehmen, um in die feindlichen Reihen einzutreten und gegen bie Unterbruder ihres Baterlands ju fechten. Drei Bochen, und Die Division war auf diefe Beife, ohne ein Gefecht bestanden gu haben, um ein Drittheil aufammengeschmolgen.

Mit dem Anfange bes Novembers fam für die Sachsen eine schlimme Zeit. Um sich einem Angrisse der überlegenen Russen zu entziehen, marschirte Reynier unaushörlich, bald vorwärts, bald zurück, bald seinvärts, in Wegen, die in der guten Jahredzeit schlecht zu nennen waren, jeht aber durch abwechselnden Frost, Schnee und Regen im traurigsten Zustande sich befanden. Die Unterschlagungen der Intendanz, die Unordnungen in der Verwaltung hatten die Truppen ohne Kleidungsstude und Schuhe gelassen. Fast die Halfte ging barfus, die Montirung ersetzt Zeder, so gut es gehen wolke, durch zusammengeraubte Kleidungsstude. Da sah man Priester und Schlafröde, Frads, Judenpelze und Krauenanzüge, bei Einigen gar nur wollene Zeldung von 1812.

Deden, mit Striden um ben Leib gebunden. Nicht beffer ftand es mit den Nahrungsmitteln, besonders mit dem Futter für die Reiterei, die jest unter zwölshundert Pferde herabgeschmolzen war und bei weitem nicht zureichte, die streisenden Kosaden abzuwehren. In strategischer Hinficht entstand daraus der große Nachtheil, daß das Korps ohne Nachrichten von außen blieb und stets auf den Plat beschränft war, den es eben beseth bielt.

Um 12. November ftand Reynier in ber Gegend von Bolfowist amifden ben Strafen von Borofow und Bodorost, in einer Stellung, melde bie Reinde ungewiß ließ, ob er ein Gefecht annehmen, ober auf Bialuftod jurudgeben ober über Bolfowief mit ben Defterreichern fich vereinigen werbe. Um folgenden Tage zeigte fich ber Reind mit ftarfen Daffen von Reiterei, Jagern und leichtem Aufvolf, jeboch ohne Ein Befecht entivann fic und nahm fur bie Cachien ben gunftigften Fortgang. Indeffen mußte fic Remnier boch gurudgieben, ba er jest die Gewißheit hatte, bag ber überlegene Caden gang in ber Rabe fei. Bei Bolfowist endete am 14, Die rudgangige Bewegung. Repnier nahm fein Sauptquartier in ber Stadt, Die in einem Reffel liegt, bas Rorps bimachtete auf ber rudwarts liegenben Sochebene, Die binter ben letten Sugeln beginnt. Die auffallende Dagregel, bas Sauptquartier vor bas Seer in einen offenen Ort ju verlegen, erflart fich baraus, bag Rennier Die feiner Meinung nach fichere Rachricht erhalten hatte, Saden ftehe noch in Borofow, gegen einen blogen lleberfall von Rofaden ben Ort aber binlanglich geidust glaubte.

Die Truppen hatten fich wenige Stunden ber Ruse hingegeben, als Rachts um zwei Uhr furchtbares hurrahgeschrei und Geschüßseuer einen Uebersall ankundigte. Die Feldwache, die Truppen an den Brükten ergriffen die Flucht, und in wenigen Augenbliden drangten sich Massen russischer Dragoner, Uhlanen und Kosaden, von Fußvoll gefolgt, in die Stadt. Das gesammte Hauptquartier wurde verloren gewesen sein, wenn nicht die Feinde, plöslich durch eine Gewehrsalve der Schüßen begrüßt, ein weiteres Bordringen in die Stadt für zu gewagt gehalten hatten. Reynier erhielt nun Zeit, mit seinem Stade, der In-

tendang und ben Kaffen das Freie zu gewinnen, mahrend gleichzeitig einzelne Abtheilungen der aufgeschreckten sächfichen Truppen in die Stadt brangen und dort ben Kampf unterhielten.

Als ber Tag anbrach, war bas ganze Gepad, mit Ausnahme von brei bis vier Bagen, gerettet. Die Feinde waren im Besith ber Stadt, die Sachsen hielten noch die Bruden oberhalb ber Stadt und außerbem zwei Stellungen besetzt, die in dem offenen Zwischenraume zwischen der Stadt und dem Fuße der Anhöhen lagen, ein ummauertes Begrabniß und eine Judenschenfe. Die zweite Division ftand auf einem untern Absach der Hohen, um jene Posten fortwährend verstärfen zu können, das hauptforps blieb auf der Hochebene.

Die Plunberung ber Stadt hatte die Ruffen fast bis zum Mittage beschäftigt und eine Art von Waffenruhe veranlaßt. Um die genannte Tagedzeit entbrannte der Kampf mit neuer Heftigfeit. Um Kirchhofe und an der Schenke verloren die Sachsen die meisten Mensichen, da sie jene Bosten häusig verstärfen mußten und ihre Züge unster dem wohlgezielten Feuer der russtischen Jäger in der Stadt vorbei zu desilitren hatten, doch behaupteten sie beide Posten, ebenso die Brütsken, die ebenfalls mit Heftigfeit angegriffen waren. So verging der Tag, ohne daß die Russen hätten weientliche Bortheile erringen konnen.

Der Morgen bes 16. zeigte ben Sachjen lange Saulen von Fußvolf und Reiterei, die unabläffig von den Sohen jenseits der Stadt
herabzogen. 19,000 Mann Kußvolf, 7000 regelmäßige Reiter und 50
schwere Geschübe führte Sacken herbei, eine Macht, gegen welche die
Sachsen nur 15,000 Kußgänger, 1100 Pferde und 42 leichte Geschübe
aufstellen konnten. Richtsbestoweniger nahm Reynier die Schlacht guten
Muthes an. Er zweiselte nicht, daß er das gunftige Terrain bis zum
Abend halten werde, und damit war Alles gewonnen, da er bereits
am vorigen Tage nach Slonym an Schwarzenberg Boten entsendet
und die Jusage sicherer Husse empfangen hatte.

Der fruh beginnenbe Rampf brachte ben Sachien den Rachtheil, bag fie bie Judenschenke verloren und trop aller Anstrengungen nicht wieder gewinnen konnten. Die Ruffen behnten fich nun auf beiben 12\*

Geiten ber Stadt aus. Die Reiterhaufen, Die fie links an ben Brutfen aufstellten, murben amar geworfen, bagegen gewannen fie rechts mehr Boben und bauften bier Truppenmaffen auf, Die fich ftundlich vergrößerten. Rennier ichien gegen die von bort brobenbe Befahr gleichgiltig ju fein. Seine Blide richteten fich einzig nach ber Begend von Ijabellyn, von wo er bie Enticheibung erwartete. Ploglich bonnerten von bort in brei Abfagen neun Ranonenschuffe berüber - bas verabrebete Beiden, baß Schwarzenberg ba fei. Bon biefem Mugenblide an anderte fich bie Lage ber Dinge wie mit einem Bauberichlage. Bon bem neuen Felbgeichrei: "Bolfowist und Gieg!" begeiftert, fturmte bas beer gegen bie burd Branbfugeln angegundete Stadt und mari ben Keind nach einem wuthenden Rampfe aus ben brennenden Gaffen. Die llebermacht ber Ruffen mar mit einem Dale in Schmache verwandelt. In ber Stirn mit Buth angegriffen, borten fie in ihrem Ruden einen Ranonenbonner, ber in jebem Momente ftarfer wurbe, ichwanften, manbten fich jum Rudzuge und ergoffen fich endlich in regellofe Rlucht. Gie wurden eine furchtbare Rieberlage erlitten baben, wenn ben Sachfen ihr Mangel an Reiterei bas Rachfegen verftattet batte. Jest betrug ihr Berluft etwa breitaufend Mann. Das Befout hatten fie retten tonnen, aber in Ifabellyn verloren fie bas Bepad ber Generale und alle Reichthumer bes Sauptquartiers, ben Raub bes turfifden Relbzuges. Die ofterreidifden Sufgren pruntten nun auf arabifden Bengften, und gemeine Reiter zeigten Sanbe voll Dutaten und boten Bferbe, Jumelen, Belgmert, turfifche Shawle und andere Roftbarfeiten jum Berfauf.

Die Schlacht bei Wolfowist hatte die wichtige Folge, daß Saden feine Plane auf Warfchau aufgeben mußte, die Rudzugslinie der großen Armee von diefer Seite solglich gededt war. Das stegreiche Korps empfand feine Bortheile, wenn man von einer furzen Wassenruhe abslieht. Saden felbst fam freilich einige Zeit nicht wieder zum Boricheine, aber der kleine Krieg dauerte fort und wurde in dem Grade lästiger, als die sächsische Reiterei mehr und mehr verfiel. Dazu verbanden sich mit den Kosaden immer größere Schwärme von Bauern,

vie ursprünglich als polnisches Aufgebot gegen die Ruffen hatten dienen follen, aber in einem natürlichen Rachegefühl es vorzogen, ihre Baffen gegen ihre Dranger zu kehren. Der Froft, der auch hier mit dem Anfang des Decembers eintrat, vervollständigte alle diese Drangfale, durch die bereits zu dieser Frist die Division Durutte auf die Halfte, die Sachsen bis auf 10,000 Mann geschmolzen waren.

Ueberfieht man bie Thatigfeit ber Rebenheere im Bufammenhange, fo bemerkt man leicht, bag bie ruffifden Abtbeilungen nach einem übereinstimmenben Blane banbelten. Gffen und Steinheil in Livland, Bittgenftein in Litthauen, Tormafoff in Bolbonien, gingen fast gleichgeitig jum Angriffe uber, und fo begannen bie Ruffen ben Feldjug ju eben ber Beit, ba napoleon ihn fur beendigt hielt. Ihr eigentlicher Plan icheiterte übrigens vollig, theile an ber Rachlaffigfeit ihrer Befehlehaber, theils an ber überlegenen Rriegezucht ihrer Begner. Bas fie bezwedt hatten, mar nemlich nichts Beringeres gewesen, als bie frangofifchen Rebenhecre aufzureiben, ober wenigstens ganglich aus bem Relbe ju ichlagen, und bann Stellungen einzunehmen, bie bem großen Beere von Mostau jeden Rudjugsweg verfperrt haben wurden. Dies geht aus ben Anweisungen Alexanders an feine Generale hervor. Diefe Anmeifungen lauteten fur ben Beneral Steinheil: "Behalten Sie immer Ihre Richtung linte nach bem Gouvernement Wilna, auf Bibgy und Swentiany bei, wo Sie ben 16. October eintreffen muffen. Collten Gie auf Dubinot ftoffen, nachbem ibn Bittgenftein geichlagen, fo werben Sie lettern ablofen, und follte es Ihnen nicht gelingen, Dubinot ganglich zu vernichten, fo werben Gie ibn bis jenfeits ber Bilia und bes Riemen verfolgen. Den Riemen werben Gie gegen bie Breuf. fen vertheibigen, um Riga ju beden, und Ihre Truppen muffen gleichgeitig ale Referveforpe fur Die brei ju Minof und an ber Berefina verfammelten Urmeen bienen."

Fur Wittgenstein: "Greifen Sie Polopf im Ruden an, und nachbem Sie ben Feind geschlagen, so vereinigen Sie fich mit bem Korps bes Fürsten Yachwill, um mit ber größten Thatigkeit auf die Bernichtung bes Dubinotichen Korps hinzuwirken, bas auf biese Weise ganzlich von der großen Armee abgeschnitten sein wird. — Wenn so Dubinot abgeschnitten und Ihre Flanke durch Steinheil's Operationen gedeckt ift, so marschiren Sie mit größter Schnelligkeit auf Dokzish, wo Sie den 27. October anlangen können, nachdem Sie Ihre Kommunisationen auf Minst eröffnet haben, und, über die Beresina gehend, mit dem General Tschitschagoss zusammengestoßen sein werden, so besehen Sie Lepel und den ganzen Lauf der Ula, von der Beresina an, bis zu der Stelle, wo sie sich in die Duna ergiest. Ihre ganze Ausmertsamteit muß dann darauf gerichtet sein, alle Desileen zu beseind seine Anstrengungen richten werden, auf welchen Punkt der Keind seine Anstrengungen richten werde, wenn er auf seinen Rückzuge über den Dniepr gegangen sein wird."

Für ben Admiral Tichitichagoff: "Bon Dftrog werben Gie Ihren Marich auf Binet richten, wo Gie nothwendig ben 7. October (n. St.) eintreffen muffen. Giner ber wichtigften 3mede ber gangen Unternehmung besteht barin, Ihre Bewegungen burch bie fruber von Tormafoff befehligte Armee ju beden und ben Beneralen Rennier und Somargenberg einige Tagemariche abzugewinnen, indem Gie von Binst auf Riedwift und Dinof marfchiren, bamit jene, burch bie frubere Befegung Diefer Orte von unferer Seite, ganglich vom Bouvernement Minet, von ber Berefina und von ber großen frangofifchen Armee abgefdnitten feien. - Benn es nothig ift, werben Gie bie Tormafoffiche Armee mit einem Detachement ber unter Ihrem Befehl ftebenben Truppen verftarten, um fie in ben Stand gu fegen, Schwarzenberg und Revnier zu verfolgen und biefe aus bem Bergogthum Baricau ju verjagen ober nach Baligien ju treiben. - Den 21. Det, fpateftens und felbft fruher, wenn es Ihnen moglich ift, werben Gie Dinst mit bem größten Theile Ihrer Truppen befegen, wo an bemfelben Tage bas aus Moger tommenbe Detachement gu Ihnen ftogen foll. aus muffen Gie fo foleunig ale moglich fich bes Laufes ber Berefina und ber Stadt Borifow bemachtigen, wo Gie ein verschangtes Lager bilben werben, indem Gie fich jugleich in ben Befit ber Balber und Defileen fegen, die fich auf bem Wege von Borifow nach Bobr befinden,

und alle Bunfte, bie fich bagu eignen, befestigen, bamit ber Reind bei feinem Rudjuge auf jebem Schritte Sinberniffe antreffe, mabrent ihn bie Truppen unserer großen Armee verfolgen. Auf ber anbern Geite werben Gie ben 27. October ju Dofegibn mit bem General Bittgenftein jufammenftogen, wodurch unfere gerabefte Berbindungelinie fomobl mit Betersburg als mit Riem gebilbet und gefichert fein wirb. - Da Sie auf Diefe Beife Die Mitte ber brei vereinigten Beere bilben, welche jugleich ein viertes ale Referve unter ben Befehlen bes Generale Steinbeil bei Bilna haben, fo muffen Gie, nach ben bei ber erften Urmee ftattfindenden Greigniffen, in beren Sinficht man nichts vorschreiben fann, fich bereit halten, ben Feind gu vernichten, entweder auf Ihrer linten Flante, jenfeits ber Illa, ober auf Ihrem Gentrum gu Borifow und an ber Berefing, ober auf Ihrer rechten Klanke in ber Gegend von Bobruist. Unfere vereinten Beere muffen mit ber größten Schnels ligfeit und Thatigfeit auf ben Bunft losgeben, wo ber Feind irgend einen Berfuch machen wird, bamit nicht allein fein Theil feiner großen Urmee uber bie Grenge fomme, fonbern weber Rouriere noch Spione fich an irgend einer Stelle burchichleichen fonnen, und bamit bas fo weit vorgebrungene feindliche Beer, bas bereite burch Mariche und Strapagen geschwächt fein wirb, ganglich aufgerieben fei, noch ebe es über unfere Grengen gelange."

Durch menschliche Krafte mar Dieses Ziel verfehlt, wie wir gesehen haben, ba trat ber Winter ein und übernahm das Werf ber Bernichtung.

## Vierzehntes Capitel.

Die Ruffen eröffnen bie Feiubseligfeiten. — Napoleon verläßt Moslau. — Sprengung bes Rremis. — Schlacht von Malojaroslamen.



oftbare Zeit verging, und Napoleon beharrte noch immer in seiner Unthätigleit. MUes sah mit einer duftern Spannung auf ihn, Jedermann erwartete entscheidende Maßregeln, die endlich das heer aus der

furchtbaren Klemme ertofen murben, und er beschäftigte fich, als gelte es einer Zerstreuung, mit bem am fernsten Liegenben, besorgte Parifer Geschäfte und brachte brei Abenbe zu, eine neue Ordnung für die Schauspieler bes Theatre Francais zu entwersen. Täuschung war und blieb die Losung, grobe, plumpe Täuschung, wie man sie höchstens auf bem Theater verzeiht, wo die schwache Beleuchtung auf den Flitterfram mildernde Schatten wirft. In dieser Beziehung fonnten die russischen Generale seine Lehrmeister sein. Ihr Spiel, wie sie ermüdet sich ftellten,

WILLIAM AND 28 AUGUST.

ben frangofischen Waffenruhm bewumderten, den nahen Frieden freudig begrüßten, war bas bei weitem natürtidere. Freilich befand fich unter ihnen, und in erster Reihe, einer der Chrlosen, die heute vor Paul I. im Staube gefniect hatten, um ihm morgen mit einer Serviette die Reble guguschnuren. Eine solche Schule bilbet.

Die lange Bergogerung einer Antwort von Beterdburg ließ ben Raifer indeffen boch an Die Nothwendigfeit bes Rudguge benfen. Der Buftant bes heeres war in einer Sinficht wenigstens befriedigend. Das Rugvolf batte fich volltommen erholt, und feine Reihen waren burch ben Biebereintritt von mehr ale 10,000 genesenen Berwundeten jogar verftarft. Defto folimmer ftand es mit Reiterei und Befcus, beren Pferbe ju Saufenden gefallen maren, fo bag man aus unberittenen Reitern game Batgillone bilben fonnte. Kur Die Bespannung ber Gefduge wurde noch nothburftig geforgt, ba Rapoleon fur einen Ehrenpunft hielt, feinen ungeheuren Bart unverfehrt fortzubringen, aber es ließ fich poraussehen, daß die elenden Thiere, die oft ju gwangig por eine einzige Kanone gespannt waren, taum Die erften Dariche überdauern wurden. Dit der Befleidung aller Truppenforpe ftand es bagegen gleich folimm, und bied war die traurigfte Rolge von ben Taujdungen, in Die Napoleon feine Soldaten und Benerale einwiegte. Da ber Raifer ben Frieden als fo nahe verfündigte, glaubte man fich nicht beeilen ju burfen mit ber Berbeifdaffung von Rleibungeftuden. bie jest mubjam gejucht und oft mit Gabelhieben erfauft werden mußten, mabrend nach bem Frieden ber befiegte Reind felbit fie liefern wurde. Auf Diefe Beife fam es, daß bie erfte Lebervertheilung am 17. October ftattfand, alfo gu einer Beit, ba bie bevorftebenben Dariche bem Soldaten feine Duge liegen, Das robe Material jum Gebrauche augubereiten.

Einen Tag spater, traf von Murat die Nachricht ein, baß die Ruffen einen Angriff gemacht hatten. Go war benn also ber trügerische Waffenstillstand gebrochen, der Schleier von ben feindlichen Entwursen gefallen. Der Winter nahre mit starten Schritten, und so hielten benn die rufsischen Generale die Berftellung nicht mehr fur nothig und wollten die Bortheile benugen, die Murat durch seine Stellung ihnen barbot. Man kann sich leicht denken, welcher Art diese Stellung war, wenn man weiß, daß selbst der tollfühne Murat sie für zu gesahrlich hielt und ben Kaiser um Erlaubnis bat, sich zurückziehen zu dursen. Diese Erlaubnis war verweigert worden, da Napoleon während ber schwebenden Friedensunterhandlungen jeden Auswein meiden zu mussen glaubte, als ob er vor der Kriegsmacht der Russen auch nur die geringste Besorgnis hege.

Die Corglofigfeit ber frangofifden Borpoften mar fo groß, baß Dbrift Toll aus einem Balbe bicht an ihrem linfen Rlugel bie gange Stellung beobachten und in aller Dufe einen Blan berfelben zeichnen fonnte. Bas er berichtete, mußte Rutujow jum Angriff aufforbern. Der linte Rlugel ber Krangofen tonnte auf bebedtem Boben in Geite und Ruden genommen werben, im Ruden bilbeten zwei fich nabernbe Balber ein Defilee, bem bie Ruffen beinabe naber maren ale bie Rrangofen, und bie gange Stellung war ju ausgebehnt fur bie Truppen, bie fie vertheidigen follten. Fur ein Terrain von zwei Stunden gange follten 20,000 Mann genugen, unter benen fich 8000 elend berittene Reiter befanden. Die 187 Gefdute, Die bem fleinen Rorpe beigegeben maren, fonnten boditens einen unerfahrenen Relbberrn ichreden, ber nicht weiß, bag au viel Artillerie bemmt, namentlich menn fie, wie hier ber Fall war, erbarmliche Bespannung bat. Gegen biefe Dacht fonnte Rutufow über 100,000 Mann verfügen, barunter 66,000 alte Solbaten, Die an ber Dostwa gefochten hatten, ber Reft Reulinge, bie burch Kanatismus erfetten, mas ihnen an Rriegserfahrung abging.

Am 17. October und der folgenden Racht vollendete Autusow seine Bewegungen für das Treffen. Das hauptziel des Angriffs war der französische linke, so sehr bloggestellte Flügel. Der Anfall sollte eigentlich in der Racht erfolgen, aber zum Glud für die Franzosen traten Stockungen ein, so daß Platow erft acht Uhr Morgens, die übrigen Abtheisungen noch später, wie sie eben eintrasen, angreisen konnten. Nichtsbestoweniger kam Murat in die äußerste Gefahr. Platow brach hinter dem linken Flügel hervor, warf Sebastiani so entscheidend,

baß ber frangofifche Beneral fein Befdus, fein Bepad und viele Befangene einbufte, und brang gegen Spas-Ruplia vor, um bort bas Defilee ju befeben, welches Murat's einzige Rudjugelinie mar. Bahrend er bereits im Ruden bes linfen Flügels ftand, griffen Baggohufwudt und Strogonof benfelben von vorn an, brangfen gleichzeitig andere Rorps auf Mitte und rechte Flante ber Frangofen. Murat erfannte mit richtigem Blid ben eigentlich gefahrlichen Bunft. Dhne ju gaubern, nahm er Die Rarabiniers und fturgte fich mit ihnen auf Die Rolonnenfpige von Baggohufmubt. Der verwegene Ungriff gludte, bet ruffifche General fiel, feine Rolonnen fcmantten, ftanben fill und eröffneten ein nichts entscheibenbes Gewehrfeuer. Bon biefer Seite nicht mehr gebrangt, fonnte Murat ben Rudgug nun mit mehr Rube orbnen, und gewann Beit, Blatow aus bem Defilee ju vertreiben. Bereitet mar mithin bas Rorps, boch mar bie Ginbufe von 500 Befangenen, 1000 Tobten und 36 Wefdugen immerhin empfinblich genug, wie nebenbei ber gange Rampf biente, ben Duth ber Ruffen gu befeuern und ben Frangofen bie traurige lleberzeugung von ber Ungulanglichfeit ihrer Reiterei ju geben.

Das war bas Gefecht, bas enblich vor Rapoleon's Bliden bie Fata Morgana eines nahen Friedens zerstörte, ihn zu dem Bewußtsein feiner Lage und zu dem Entidiusse brachte, Mosfau zu verlassen und eine entscheidende Schlacht zu suchen. Am 18. Radmittags brachen bie ersten Regimenter auf, und bei dem Grauen bes nachsten Morgens befand sich Alles auf der Straße von Kaluga. Der Bestand der Korps, über die Rapoleon unmittelbar verfügte, war jeht solgender:

| Raiferliche Garbe . |   |   |     |     |    | Fugvolf.<br>17,871 | Reiterei.<br>4,609 |   |
|---------------------|---|---|-----|-----|----|--------------------|--------------------|---|
| Erftes Armeeforps   | Ĺ | Ċ |     |     |    | 27,449             | 1,500              |   |
| Drittes             |   | 7 |     |     |    | 9,597              | 901                |   |
| Biertes " "         |   |   |     |     |    | 23,963             | 1,661              | 7 |
| Funftes " "         |   |   | 1   |     |    | 4,844              | 868                |   |
| Uchtes " "          |   |   |     |     | 7  | 1,916              | 775                |   |
|                     |   | - | - 5 | 2an | 18 | 85,640             | 10,314             | _ |

| Tota                                   |           | .954      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Enning                                 | 1. 89,640 | 15,314    |
| 1., 2., 3., 4. Reiter = Referveforpe . |           | 5000      |
| Brigade der unberittenen Reiterei .    | . 4,000   |           |
| Transport                              | t. 85,640 | 10,314    |
| •                                      | Fußvolf.  | Reiterei. |

Rechnet man hierzu noch die Bened'armerie, Die Ernppen bes großen Sauviguartiere, bes großen Artillerievarte, bes Benieforne zc. mit ungefahr 12,000 Mann, fo ergiebt fich ein Bestand von 116,954 Truppen. Befdute hatte Diefes Seer 569, Bulver- und Munitionsmagen, Felbfchmieden und andere Artillerie-Fuhrwerfe 2070. Diefe Maffe von Artillerie und Bagen, an fich foon beschwerlich, veridwand geden bie taufend und aber taufend unnuger Suhrwerfe, mit benen bas beer fich belaftet hatte. Mostau mar trot bes Brandes boch ergiebig an reicher Beute gemejen, an foftbaren Stoffen, Belgwert, Gold und Gilber. Davon wollte Beber fo viel ale möglich mit fich ichleppen, ber Auffoldat im Tornifter ober auch wohl auf Schubfarren, Der Reiter auf feinem Bferbe, Die Benerale und Offigiere auf Wagen, Die fie in Mostau gefunden und mit den fleinen einheimischen Bferden beipannt batten. Beber General batte mehre folder Anbrwerte, Die meiften Df= fiziere wenigstens eines, und fo groß mar ber Beuteburft, bag felbit Die Martetender ihre Wagen, ftatt mit Lebensmitteln, mit Effetten beichwert hatten, und viele Wefahrte ber Aruflerie, ber Lagarethe, ber Berwaltung bemfelben Zwede bienen mußten. Hapolcon fab biefem Unfuge nad. Ließ er boch felbft Bente fortfuhren, Gold: und Gilberbarren, ben Beiligenbildern und anderm Rirdenschmud entuommen, turfifde Fahnen, Trophaen, Die er nicht erobert, endlich das riefenhafte Rreng Iman's Des Großen von vergoldetem Anpfer, ein Rationalheiligthum ber Ruffen, bas eben beshalb jum Transport beftimmt und mit unfäglicher Mube von dem Thurme Des 3wan welifi, ben es bis babin geidmudt batte, losgemacht murbe.

Obgleich die Nachricht verbreitet war, daß die Urmee in wenigen Tagen nach Mostau gurudfehren werbe, fuhlte bod Jedermann, daß

man bie ruffiche Sauptftabt fur immer verlaffe. Cobalb baber bie frangofiiden Rolonnen ausrudten, ichloffen fich ihnen alle bie fremben Kamilien Mostau's an, welche Die Stadt nicht verlaffen hatten und Die Rache ber Ruffen befürchteten. Dieje Ungludlichen, unter benen viele Frauen und Rinder maren, vermehrten mit ihren langen Wagengugen ben allgemeinen Wirrwarr nicht wenig. Gie maricbirten binter bem Mitteltreffen, mit frangofifden Beutewagen, gablreiden, von Goldaten getriebenen Beerben, Artillerie und Gepad aller Art vermifcht. jeber Schlucht, jeder Brude ftodte Dieje bunte Daffe, und baufig geichab es, bag ber nachtrab beranfam, ebe ber Unauel fich ennvirrt batte. Für jest eutstanden baraus ftundenlange Storungen, aber wie mußten folde Stodungen fich vermehren, wenn bie Wege folecht maren und ein verfolgender Reind gegen die in einander gefahrene Bagenburg andrangte? Es fehlte nicht an Generalen, Die bem Raifer wegen biefes ichreienden Uebelftandes Borftellungen machten, bed Dapoleon blieb taub. Dochte er nun bem Goldaten Die fo furge Freude an ber Beute nicht verberben wollen, ober mochte er in bem Burudlaffen bes Bewonnenen ein Gingeftanbniß feiner Lage feben, genug, er perichloft feine Augen gegen einen Hebelftand, beffen Berberblichfeit ihm am wenigsten entgeben founte. Davon, einen Theil feiner Artil. lerie, namentlich ben gangen Refervepart, in Dosfau fteben zu laffen, wollte er vollende gar nichts boren. General Lariboiffiere, einft Rapoleon's Ramerad im Regiment La Fere und beshalb ju einem gewiffen Freimuth berechtigt, fprach ibm bavon, erhielt aber eine bariche Untwort. Richt ein Beichut follte verlaffen werden, Die Ehre Des Deeres erforderte, daß Die Ruffen feine einzige Tropbae Diefes Reldjuge aufweisen fonnten. Bie andere entichied bas Schidfal! Die letten Trummer der einstigen großen Urmee über ben Riemen gurudeilten, führten fie nur wenige eigene Gefdute mit und einen einzigen feindlichen 3wolfpfünder, ben die Cachfen genommen hatten, mabrent bie Ruffen Die erbeutete Artillerie nach Sunderten gablten.

In Mostan blieb Mortier gurud, um bie Abführung ber Ber- wundeten und ber letten Borrathe ju deden. Die Ungebuld ber Ruf-

fen, ihre Sauptftabt wieber ju geminnen, mar fo groß, baf fie ben Abzug biefer letten Reinde nicht abwarten fonnten. Raum maren bie Kahnen der großen Armee am Borizonte verschwunden, als die Rofaden Bingingerobe's einen Angriff auf Die Borftabte machten. Burudgeworfen, fehrten fie am 22. October wieber und vertieften fic. Bingingerobe an ber Spite, weit in Die oben Strafen. 3brem Relbberrn murbe biefe Redheit verberblich. In ber Rabe bes Rremle ichloß ibn frangofifches Fugvolf ein und nahm ibn gefangen, ohne fic barum ju fummern, bag ber General ein weißes Tuch mehen ließ und fich ale Unterbandler anfundigte. In Babrbeit fonnte ein foldes Borgeben nicht berudfichtigt werben, ba es im Rriege nie vorfommt, baß ein fommanbirender General ben Unterbandler fvielt, außerbem Barlamentaire nur bann ale folche geachtet werben, wenn fie fich burch einen Trompeter anfundigen laffen. 11m fo tabelnemerther ift bas fpatere Benehmen Rapoleon's gegen Bingingerobe. Er, ber ruffifche Beneral, murbe ale Sochverrather behandelt, "weil er Die Rabnen feines Baterlandes verlaffen habe und gegen feinen rechtmäßigen Landesherrn Berome Bonaparte fecte," und ale Ctaategefangener unter ber unwurdigften Behandlung nach Bilna gebracht, um fpater por ein Kriegsgericht geftellt ju werben. Die gange emporenbe Unrechtmagiafeit Diefes Berfahrens erhellt baraus, bag Bingingerobe fein Baterland Beffen gwolf Jahre vor ber Erfchaffung eines Ronigreichs Weftphalen verlaffen und feit biefer Beit ftete in öfterreichischen ober ruffifden Dienften geftanben batte. Bum Glud befreiten ibn unterwege bie Rofaden, und Napoleon wurde fo bie Schande eines neuen Buftigmorbes erfpart,

Derfelbe Geift feiger Rachfucht, ber sich in dem Berfahren gegen Bingingerobe aussprach, biftirte Napoleon ben Besehl an Mortier, ben Kreml zu sprengen, in die Feber. Derselbe Napoleon, ber in weitlauftigen Denkschiften über die Barbarei des Seekriegs, der gegen wehrloses Eigenthum Fehde führt, sich ereiferte, berselbe Napoleon, der den Russen mit jedem dritten Borte den Borwurf der Barbarei machte, sand jeht seine Lust barin, ein Gebäude zu vernichten, welches als Na-

tionalheiligthum auch bem Robeften hatte beilig fein muffen. Sein Borwand, bag ber Rreml ale Reftung bas allgemeine Schidfal aller unhaltbaren Bollwerte, gerftort ju werben, tragen muffe, mar erbarmlich, benn, wie wir wiffen, befaß biefes Gebaube nur unbrauchbare Befeftigungen aus ber Tartaren Beit und fonnte burch die furze Bertheis bigung, welche einige fangtische Ruffen versucht haben, nicht zur Fefte geftempelt werben. Mortier mußte ben erhaltenen Befehl ausführen. Um 24. October um 2 11hr Morgens gundete er ben Palaft ber Gare an und ließ gleichzeitig bie gelegten Minen fliegen. Das fefte Mauerwerf miberftand jeboch, und bie Berftorung murbe blog eine theilmeife. Ein Theil ber Mauer, ber Palaft ber Care, Die St. Ritolaus-Rirche, bas Arfenal und einige angrengenbe Gebaube murben gerftort, ber "Reft erhielt fich ober erhielt folche Berlepungen, Die leicht ausgebeffert werben fonnten. Aber bierbei blieb es nicht, benn auch zwei Brivatgebaube, Die Balafte Roftopidin und Ragumowefi, murben auf ben ausbrudlichen Befehl Rapoleon's angegundet\*). Als bies geschehen war, rettete Mortier fo viele Bermundete ale möglich und raumte bann Mostau, um in Gemeinschaft mit Ren ben Rachtrab ber Armee gu bilben.

Rapoleon war inbeffen auf ber alten Straße von Kaluga vorwarts gezogen. Er verfolgte diese Straße bis zu dem Schlosse Krasno Pachra, wo er plößlich einen Querweg einschlug, der auf die neue Straße von Kaluga führt. Diese Bewegung war flug berechnet, denn Kutusow erwartete die Feinde auf der alten Straße, so daß die Franzosen, wenn er in dieser Stellung blieb, bei ihm vorbeimarschiren und Kaluga vor ihm gewinnen fonnten. Dies war wirflich der Zwed Napoleon's, und es lag nicht ganz in seiner Schuld, daß er ihn versehlte. Die Ueberladung des Heeres mit einem ungeheuern Schweif von Geschüt und Gepäd aller Art kommt allerdings auf seine Rechnung, doch verschuldete die daraus entstehende Schwerfälligkeit der Bewegungen nicht allein

<sup>\*)</sup> Tagesbefehl Rapoleon's, von Troipfoi, ben 20. Oftober 1812, an ben Major: General Berthier.

vie Langsamteit bes Mariches, denn es fam noch ein Regenwetter hinzu, bas die Wege zum Theil grundlos machte. Deshalb brauchte die Armee auf einem Wege, der ohne Beschwerde in vier Marichen zurückzulegen ift, sechs Tage. Diese Einbuße von zwei Tagen sollte furchtbar verderblich werden.

Am 23. Abends erreichte Delgons mit seiner Division die Stadt Malojaroslaweh, die er undesett fand, abgesehen von einem Kojadenschwarm, der mit leichter Muhe vertrieben wurde. Die Stadt liegt an dem rechtem Ufer der Luste und ift an einem fteilen Hügel erbaut der sich langs des Shales hinzieht. Am linken Ufer erhebt sich der Boden allmälig, je weiter er sich vom Thale entfernt, am rechten endet der erwähnte Hügel in einem Kamm, der eine hinter ihm bekindliche Ebene bedt. Uebergangspunfte giebt es nicht mehr als einen, eine Brüde, 125 Schritte von der Stadt entsernt, in einem einspringenden Winkel des Klusses. Umgangen fann die Stadt nicht leicht werden, da der Hügel, an dem sie siegt, rechts von Wald begrenzt, links von tiesen Wasserrissen durchsurch ist.

Delgons besetze Malojaroslawet blos mit zwei Bataillons und biwachtete mit bem Reft seiner Division diesseits der Lusta. In diesem Augenblicke war aber Antusow bereits im Anzuge. Er hatte nach seinem Siege über Murat nur eine nachlässige Berfolgung durch den Bortrad eintreten lassen, wahrend er selbst in sein verschangtes Lager bei Tarutino zurückgegangen war. Hier erwartete er, als ihm der Abmarsch Napoleon's aus Moskau gemelder wurde, einen Angriff, und ersuhr erst am 23., daß eine französische Abtheilung von 6 — 7000 Mann (es war Poniatowski) auf Bereja marschirt sei. Run ließ er Doctorof gegen Borowsk vortüden. Dort besanden sich aber bereits die Feinde, und die Marschlinie des russischen Generals mußte haber auf Malojaroslaweg abgeändert werden. Autusow selbst, mit der Bichtigkeit dieser Etellung besannt, folgte eilig auf den beiden Durrwegen nach, die über Spasse und Kederowskoe nach der Stabt sühren.

Doctorof war mit Tagesanbruch vor Malojaroslamen und warf fogleich die beiben Bataillons aus der Stadt über die Brude

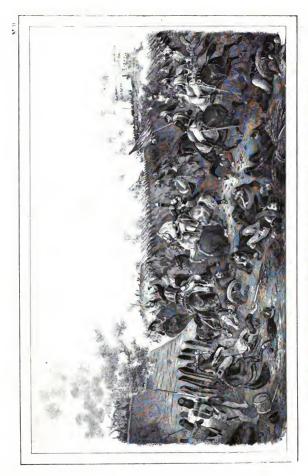

jurud. Delgons eifte jur Sulfe berbei und griff mit Ungeftum an, fonnte aber nicht weiter vordringen, ale bie an einen großen Blat, ber im obern Theile ber Stadt liegt. Gelbit von bier wurde er vertrieben, und fiel bald barauf, tobtlich getroffen, worauf Builleminot ben Dberbefehl übernahm. Das Gefecht blieb fur bie Frangofen nachtheilig. In ber Stadt hatten fie einen fteilen Sugel zu erfturmen, braußen im Thal empfingen fie, fobald fie über die Lufha gingen, bas Feuer ber auf bem Ramm ber Sohe aufgestellten ruffifchen Batterien. Dennoch fette Builleminot ben Rampf fort und behauptete fich in ber Stadt. Er verbanfte biefen Erfolg hauptfachlich ber Dagregel, baß er eine Rirche und zwei Saufer, welche einen Theil ber Sauptftrage bededten, von ausgesuchten Rompagnien besetzen ließ, benen er ben Befehl gab, ihren Boften felbit bann ju behaupten, wenn ihre Baffengefahrten gang aus ber Stadt vertrieben feien. Das Leptere mar mehrmals ber Rall; brangen bann aber bie Ruffen im Giegedinbel über jenen frangofifchen Boften binaus, jo faben fie fich ploBlich im Ruden von einem morberifchen Teuer begrußt, geriethen in Berwirrung und murben gurudgeworfen, indem bie Frangofen rafch wieber jum Angriff übergingen. Go malgte fich bas Gefecht wiederholt von bem großen Blate im obern Theile ber Stadt ju ber Brude, von ber Brude ju bem großen Blate, ohne baß eine Bartei im entichiebenen Vortheile gemefen mare.

Gegen 11 Uhr Bormittags erhielten beide Theile Berftarfungen, die Franzofen durch das vierte Korps unter Eugen, die Ruffen durch Kutusow's Bortrab. Bald darauf kam auch Napoleon herbei und konnte von der Hochebene, die langs der Lusha hinzicht, sehen, wie die ganze russische Armee in langen, schwarzen Heersaulen dem Kampfplate zueilte.

Die Schlacht, die jest entbrannte, war furchtbar, und ihre Schrecken wurden durch ben beschränkten Raum des Kampfplages erhöht. Denn lange Zeit beschränkte sich das Würgen auf die engen Straßen des in Flammen stehenden Malojaroslawes. Betraten die Russen das Thal zu beiden Seiten der Stadt, so erhielten sie das volle Feuer der auf Feldung von 1812.

ber jenjeitigen Sochebene aufgestellten frangofijden Batterien, fampften fich die Frangofen bis jum Ramme bes Sugels burch, fo faben fie fic ploBlich hundert ruffifden Beidugen gegenüber, Die in ber Ebene bin ter ben Soben ihren Stand hatten. Beibe Theile fuchten fich baber in der Stadt auf, wo Leichen auf Leichen fich bauften, fo bag bie Rampfenden ihre Bajonette gulett über Saufen von Erichlagenen freug-Und immer jogen neue Schaaren berbei, von ben Ruffen Regimenter auf Regimenter, von ben Frangofen gu ber Divifion Builleminot noch die von Brouffier und Bino, nebft einem Theile ber italieniichen Barbe. Den vereinten Anftrengungen Diefer lestgenannten Truppen gelang es endlich, Die Stadt gu nehmen und auch ben Ramm bee Sugele ju behaupten. Jest tonnte bas frangofifche Befcut vorgeben. Der Augenblid, indem Diefes gefchah, mar ber fürchterlichfte ber Schlacht. Die Strafen ber Stadt maren voll Berwundeter und Sterbenber, und über biefe Ungludlichen bin nahm bas Befdut feinen furchtbaren Beg, verftummelnd und germalment. Die Divifionen Gerard und Compans folgten, eben als ber Zag fich neigte, und wiesen bie letten Angriffber Ruffen gurud. Go hatte Diefes Beer mit feinen flegreichen Bafe fen abermale ein Schlachtfeld behauptet, aber bas mar auch ber gange Bewinn. Reben achttaufend Ruffen lagen fünftanfend Frangofen tobt, tur biefe ein unverhaltnismäßiger Berluft, ba bie Bebliebenen bem Rern bes heeres angehorten, ber fich von Tage ju Tage mehr auflofte. Bon ruffifder Seite maren 20,000 Dann im Wefecht gemefen, von frangofifder 16,000.

## Funfzehntes Capitel.

Bleichzeitiger Rudzug beiter heere. - Rapoleon entideitet fich fur tie Strafe von Mofalet. - Schlacht von Blagma



apoleon hatte die Schlacht bis zu Ende beobachtet und fehrte erft nach Sinbruch der Dunfelheit nach Gorodnia gurud. hier

versammelte sich um ihn in einem elenden Bauernhause sein Kriegstath, Berthier, Murat und Bessieres. Der Kaiser begann damit, ihnen die Lage des Heeres nach Kutusow's Ankunft zu schildern, aber dann, als die Generale die Berathung über die nächsten Bewegungen erössnet zu sehen glaubten, schwieg er plöglich, stügte die Ellenbogen auf den Tisch und verharrte so über eine Stunde. Als er aus diesem tiefen Nachsinnen erwachte, verabschiedete er seine Genossen — der Kriegstatie

rath war ohne das geringste Ergebniß aufgehoben. In der Nacht wurden jedoch noch Besehle ertheilt. Davoust mußte den Bortrad übernehmen, New von Fominokoe aus zwischen Borowok und Malojaroslawes vorrücken, Napoleon selbst wollte am nächsten Morgen mit der ganzen Garbe an Davoust heraurücken, so daß mithin eine Erneuerung des gestrigen Kampses zu erwarten war.

Wirflich bewegte fich ber Raifer am 25, mit Tageganbruch porwarte. Die Gardereiterei follte folgen, mit ihm maren bloß bie brei bienftthuenden Schwadronen. Diefer fleine Trupp marfdirte forglos, ba man mitten in ben frangofischen Linien und hinter ben Biegungen eines tiefen Aluffes vollfommen ficher zu fein glaubte. Bloblich erfcoll ein lautes Gefdrei und eine buntle Reiterlinie fprengte rafc berbei. Die weite Cbene, in ber Gepadwagen aller Art mit vielen Radualern einbergogen, bot im Augenblide ein Bild ber wilbeften Berwirrung. Alles fiob, Bagen und Gefdut fturgten über einander, und ehe man in Napoleon's Umgebung eigentlich noch wußte, was bie wilbe Scene bedeute, hatte die Bermirrung auch fie erreicht. Rapoleon glaubte noch immer, bag bas Gange ein panifder Schreden fei, als mit einem Dale ein Angriff erfolgte, ber Die bienftthuenben Comabronen über ben Saufen warf. Der Raifer felbft fonnte mit Dube gerettet werben, boch fo ichnell bie Befahr gefommen mar, eben fo rafch braufte fie auch vorüber, benn fobalb bie nachfolgenben Barbebragoner antamen, verschwanden bie Rofaden. Es war ber General Raifaroff gemefen, ber mit Rofaden und Jagern biefen verwegenen Ueberfall gemacht hatte, begunftigt von Napoleon's Sorglofigfeit, burch bie ber gange rechte framofifche Rlugel unbewacht geblicben mar.

Dieser Ueberfall machte einen tiefen Eindruck auf Napoleon. Ein Feind, der am Tage nach einer verlorenen Schlacht von neuem zum Angriff überging, konnte nicht entmuthigt ober in Unordnung gebracht sein, und es war zu erwarten, daß ein solcher Gegner einem zweiten Treffen Stand halten werbe. Dies erwog Napoleon, als er um zehn Uhr Worgens abermals von Gorodnia, wohin er sich gerettet hatte, ausbrach, das Schlachtseld besichtigte und jenseits der Stadt den ruf-

fischen Bortrab aufgestellt fah. Kein Zweisel für ihn, baß die gesammte Armee Kutusow's hinter biesem Borhange sich berge, um in einer gunftigen Stellung, die sie sich ausgewählt, die Schlacht anzunehmen. Boll von dieser Ueberzeugung ritt er nach Gorodnia zuruck und berief auf den Abend einen neuen Kriegsrath, zu dem außer Murat, Berthier und Bessieres noch Davoust und Prinz Eugen berusen wurden.

Sind die Nachrichten, die Segur von diesem Kriegsrathe giebt, dieses Mal richtig, so bestand Murat ansangs auf einer Schlacht, um sich später benjenigen anzuschließen, die nur an Rückzug dachten, und nunmehr eifrig dafür zu kimmen, daß man über Wosaiss und Wiazma auf Smolenof gehe und den Weg von Medyn vermeibe, weil es der Untergang der Armee sein werde, wolle man eine so lange und schwerzsällige Kolonne, ohne der Gegend fundige Kührer, auf einem underkannten Wege, ganz in der Nähe von Kutussow, so daß sie ihre Flanke allen Streichen des Feindes darböte, fortschleppen. Nach demselben Berichterstatter habe Davoust mit Heftigkeit die Strasse von Medyn vorgeschlagen, die durch ein fruchtbares Land sühre, das noch unbetreten sei, während der Weg über Wosaist nichts darbiete, als Alsche. Trümmer und Saud. So viel ist gewiß, daß Raposeon seinen Kriegstrath abermals entließ, ohne einen Entschus geäußert zu haben.

Der Raiser befand sich in ber peinlichften Ungewisheit. Da feine ausammengeschmolzene, ermattete Reiterei faum zum nothdurftigsten Borpoftendienste tauglich war, konnte er keine größere Recognoscirungen vornehmen lassen, und besand sich mithin ohne alle sichern Rachrichten vom Feinde. Diese Borpostenlinie, die er hinter Malojaroslaweh gesiehen hatte, dieser Ueberfall der Kosaden, dem er nur durch ein Bunder entgangen war, brachten ihn zu dem unheilvollsten Entschlusse. Blos für einen Schlachttag mit Schießbedarf versehen und an der Spipe eines ermatteten Heeres in einer solchen Lage, daß der Berlust einer Schlacht den Untergang, der Sieg keinen entscheidenden Bortheil bringen konnte, entschloß er sich zu einem Rückzuge in der Richtung, die ihn vom Feinde am schnelsten entfernen wurde. Er entschlei mit-

bin fur Die Strafe von Dofaist, fur Diefelbe, auf ber bas beer nach Mostau gezogen mar. Birft man einen Blid auf die Rarte, fo fieht man leicht, bag biefe Strafe in einem großen Bogen auf Smolenet führt, und bag Rapoleon ben Ruffen ben furgeren Weg überließ, auf bem fie ihn jederzeit abichneiben tonnten. Gein Entichluß hat baber mit Recht großen Tabel gefunden und ift wirflich unerflatlich. Dhne Breifel rechnete er barauf, bag Rutufow's befannte Langfamfeit Diefem Relbherrn nicht gestatten werbe, ihm zuvorzufommen. Gben Diefer Glaube hatte ihn aber auch bestimmen follen, ben in jeder Begiehung unendlich vortheilhafteren Beg nach Debn einzuschlagen, ba er auf Diefem bem Beinde nur fur ein Baar Tage feine Flante barbot, mabrend fein Marfc auf Mofaist und Biagma Kutufow Zeit genug ließ, feiner gewöhnlichen Bebenflichfeiten Berr ju werben. In Diefem Falle hatte er freilich fein Bepad und ben größten Theil feines Befchutes aufopfern muffen, und bies mar es, mas ihn gegen ben Rudzug auf Debnn ftimmte, weil er nicht ben Unschein haben wollte, als fliebe er.

3m ruffifden Sanptquartier lebte bamale ein Englander, Gir Robert Bilfon, ber ben Ebelften jener Beit beigegablt werben muß. Bon bem glubenbften Saffe gegen Rapoleon und Die frechen llebergriffe ber Frangofen befeelt, hatte er gegen ihre Sache in Flandern, Portugal, Megypten und Gudafrifa (Rap) gefochten und bei bem Musbruche bes ruffifden Krieges von feiner Regierung ben willfommenen Auftrag erhalten, bem ruffifden Sauptquartiere mit feinem reichen Schape von Renntniffen und Erfahrungen an Die Sand ju gehen. Bon Diefem flaffifden Beugen haben wir einen Bericht über Die Borgange, die im ruffifden Seer ftattfanden, mabrend Rapoleon nach langem Zaudern den ichlimmften Entichluß faßte. Rutusow mar mohl eilig herbeigekommen, um in ber fo überaus gunftigen Stellung von Malojaroslawes bem Keinde ben Weg in Die fublichen Landichaften ju verlegen, aber mit biefem rafchen Buge war auch fein geringer Borrath von Entichloffenbeit ericopft. Schon mabrend bes Ranonendonnere verfiel er wieder in fein Baubern, fandte nur ungern bem feche tenben Rorpe Unterftugung und hielt fich felbft vorsichtig fern, weil

er nichts fo febr furchtete, ale in eine allgemeine Schlacht verwidelt ju werden. Bon Wilfon, Benningfen und anderen Generalen lebhaft bedrangt, gab er endlich feine Einwilligung, fein Seer auf ben Sochebenen in Schlachtordnung aufzuftellen. Das war jedoch Schein. Derfelbe Umftand, ber Die Generale glauben ließ, bag man nunmehr ichlagen muffe, weil hinter bem Beere ein Gumpf lag mit einer eingigen Brude ale Rudjugeftrage, bestimmte Rutufow, Die Schlacht gu vermeiben. In ber Racht führte er biefen Entichluß aus. Um brei Uhr Morgens rudten Die erften Abtheilungen über Die Brude, und fo groß war Rutufow's Berlangen, bem Feinde zu entfommen, bag ber Rudjug bald einer Flucht glich, Reiterei, Fugvolf, Gefdus und Bepad an bem ichmalen llebergangswege fich brangte, und biefe Taufenbe, Die nichts fehnlicher als eine Schlacht munichten, fur einen Sanfen gitternber Flüchtlinge gehalten werben fonnten. Go flob alfo Rutufow, ben beften Beg freilaffend, in bemfelben Mugenblide, ale Rapoleon ihn jur Schlacht geruftet glaubte. Beibe Beere wandten fich gleichzeitig ben Ruden, bas eine nordlich, bas andere fublich giebend, und beibe murrten, daß bie Rubrer ihnen nicht gestatten wollten, Die Baffen mit bem verhaften Reinde zu meffen.

In Malojaroslawes hatte das franzosische heer den außersten Bunkt seines Fortschritts erlangt. Bon hier begann jener Ruckzug, der an Elend seines Gleichen nicht hat in der Geschichte. Die Gerechtigkeit erheischt die Bemerkung, daß Rapoleon das Uebermaß von Unglud, das seiner harrte, nicht voraussehen konnte. Der Borwurf trifft ihn, daß er, der verwöhnte Sohn des Glüds, dem Schein der Macht seinen zu können glaubte, und daß er hartnädig den Schein der Macht seinen Janden zervonnen war. Sein Glauben an seine Sterne, an das, was er seine Sonne von Austerlis nannte, erinnert an die Lehre der Aftronomen, daß wir das Licht einer der ferneren himmelsleuchten noch Wochen und Monate lang erblicken werden, nachdem das Gesten selbst unterzegangen ist. So war es mit dem Kaiser: sein Stern war verloschen, und doch glaubte er sein Licht noch im Zenith strahlen zu sehen. Keine Uhnung

fagte ihm, baß jest bie Beit gefommen fei, ba auf bie Gonne von Aufterliß Die Conne von St. Seleng folgen werbe. Diefe tollbreifte Buverficht fonnen wir ihm vorwerfen, ohne babei ju vergeffen, bag er menschlicher Berechnung nach auf einen zwar verluftvollen, boch nicht gang ungludlichen Rudjug rechnen durfte. In Mindf und Smolenof befanden fich Borrathe, Die ungeheuer fein mußten, batte man feinen Befehl befolgt. Macdonald, St. Cor, Schwarzenberg mußte er nach ben letten Radrichten fur fiegreich halten, Bietor ftand mit 36,000 frifden Ernppen in Smolenot, Bolen bilbete unermublich neue Regimenter, und rechnet man ju biefem Allen noch bie Abtheilungen in ben Depote, Die genefenen Rranfen und Die Rachgugler, Die bie und ba in Bataillons gebilbet waren, fo ergab fich eine Rriegermaffe, Die bas abgiebende Beer aufnehmen und Die Berlufte beffelben in Schlachten und Befechten erfeten fonnte. Die Rudzugelinie von mehr ale hundert und funfgig Stunden mar eine ungeheure, aber tonnte fie ben Mann ichreden, ber mehr ale einmal großere Streden wie im Fluge burdeilt batte, ber aus fruberen und iconeren Tagen gewohnt mar, mit ichlecht gefleibeten, hungernden und ermatteten Truppen Die Rernbeere Europa's ju fchlagen? leberfah er feine Bergangenheit, fo fand er mehr ale eine Lage, Die er fur verzweifelter halten mußte, ale bie iepige. Denn bas Gine, was gwifden jest und fonft feinen Bergleich auließ, übersah er, und biefes Gine mar - er befand fich mitten in ben ruffifden Steppen im Ungefichte eines ruffifden Binters.

Am 26. October um neun Uhr Morgens begann bie rückgangige Bewegung ber Franzosen, ber Napoleon zwei Stunden später sich ansichloß. Die Reiterei und die Garbe lagerten an diesem Tage bei Borrowsk, Ney erhielt den Beschl von dort auf Wereja und am nächsten Morgen auf Mosaisk zu marschiren, Poniatowski sellte den Jug in einer Stellung bei Zegortewskoi decken. Eugen hatte den Austrag, seinen Marsch nach Davoust zu regeln, welcher Letztere mit dem ersten Korps und dem ersten und dritten Reitersord die Nachhut behielt. Eine von Davoust's Divissionen sollte Gorodnia beseth halten, zwei andere Malojaroslawet, die übrigen bis zur Nacht den Feind beschäftig

gen, um mit Einbruch der Dunkelheit dem Rudzuge sich anzuschließen. Mortier, der am Abend in Wereja erwartet wurde, sollte am andern Tage, verstärft durch die Divisionen Claparede und Roguet, nach Mojaiöf geben, Junot, so wie Mortier angelangt sein würde, nach Wignam ausbrechen. Davoust hatte außerdem den graussamen Auftrag, alle Ortschaften, so wie er sie räume, in Asch zu legen. Offenbar handelte Napoleon, als er diesen Beschl ertheilte, unter dem Einstluß seines Nergers, den russischen Wassen den Ruden kehren zu müssen. Ruchigere Uebertegung ließ ihn einsehen, daß diese Mordberen nerei ganz im Interesse der Russen war, die einem ähnlichen Beschle von ihm die Berwüstung Mostau's zuschrieben, und es ersolgte daher balb (am 29. October) die Jurüssnahme der eben so seigen als unflugen Maßregel.

Um 26. übernachtete ber Raifer in Borowof und ging am 27. nach Bereja. Un bem letteren Tage funbigte fich zuerft ber norbifche Winter an, burch eine Ralte, die in ber Racht ben Barmemeffer bis auf 4 Grad unter Rull brachte. Die Tage maren noch icon, ba bie Sonne ihren Ginflug an einem wolfenlojen Simmel üben fonnte, aber Die Bimachten ber Rachte murben bereits außerft beschwerlich. 2m 28. ale bas Sauptquartier jenfeite Mofaiet mar, fam bie erfte Radricht von der ruffifden Armee. Davouft fdidte fie, nach ben Ausfagen eines ruffifden Offigiers, ben feine Borpoften gefangen genommen hatten. Dieje Radricht lautete nicht troftlich. Der Offigier fagte aus, baß Rutusow mit bem gangen Beere auf Smolenof maricire, und Diefe Angabe war um fo glaubwurdiger, ale Davouft melbete, baß er burdaus nicht verfolgt werbe, ausgenommen burch einige fdmache Rojadengeschwader. Napoleon mußte mithin glauben, bag bie ruffifche Armee nicht hinter, fonbern por ihm maricbire und ihm bei Biagma ober Smolenof ben Weg verlegen werbe. Bis jum letten Augenblide bemuht, Taufdung ju verbreiten, ftellte er fich, ale halte er einen folden Marich bes Feindes fur vortheilhaft, und fdrieb an Davouft, er freue fich, Rutusow vor fich ju wiffen, ba er ihn jest mit einer ftarteren Armee angreifen tonne, und gwar im Ruden, ale vor acht Tagen. In ber Disposition ber Mariche fant feine Menberung ftatt, ale bag Rapoleon mit ber Garbe borauseilte.

Um 29. mit Tagesanbruch erreichte biefer Bortrab Die Befilbe von Borobino. Es waren 52 Tage feit ber Schlacht verfloffen, und boch war bas Reld mit Leichen noch bicht befaet. Rur ein Theil ber franjöfischen Tobten war beerdigt worben, die größere Babl und fammtliche ruffifche Leichen maren ohne ben letten Liebesbienft geblieben, ba Die Lanbleute, Die man gewöhnlich jur Beerbigung ju gebrauchen pflegt, in biefer Ginobe fehlten. Der Anblid mar ein furchtbarer, befonbere in der Umgegend ber großen Redoute, wo die Leichen in Saufen über einander lagen. Pferbegerippe, Trummer von Selmen und Saruifden, gerschmetterte Trommeln, gerbrochene Gewehre und Fegen von Uniformftuden miichten fich mit biefen verwefenden Reften, und lange, von ben Geschützfugeln in ben Erbboben geriffene Kurchen bezeugten noch immer, welche Baffe bier bie Tobesernte gehalten habe \*). Schweigend und niebergebrudt jog bas heer vorüber. Db nicht Manchem Die Abnung fam. bag bie Tobten, Die bier rubten, beneidet werden fonnten von ben Lebendigen, benen Leiben bevorstanden, gegen bie ber rafche Tod burd Studfugel und Bajonnet eine Bobltbat zu nennen mar?

Das Graufen, bas bier bie menichlich Rublenben überfommen

<sup>\*)</sup> In mehren Werfen über ben ruffifchen Feldgug finbet fich bie Angabe, bag ein ichmer vermundeter frangofficher Golbat, auf bem Goladtfelbe vergeffen, fein Leben bis jum Rudjuge gefriftet habe. Bir geben bie Thatfache, beren Möglichfeit Mergte enticheiben mogen, mit ben Borten Segur'e: "Inbeffen marichirte bie Armee an bicfem verhängnigvollen Relbe vorüber, ale, wie man ergablt, eines ber Dofer biefes bin: tigen Tages bemerft murbe, bas noch lebte und beffen Augftgefchrei bie guft burchtrang. Dan eilte bin, und fant einen frangofifchen Golbaten, bem beibe Beine in ber Schlacht gerichmettert maren; er mar unter bie Tobten gefallen und bort vergeffen worben. Der Rorper eines Bferbes, beffen Banch burch eine Granate aufgeriffen mar, hatte ihm gum Dbbach gebient, und bann batte funfzig Tage lang ichlammiges Baffer, bas er in einem Grunde fant, in ben er fich hinabgerollt hatte, und bas verfaulte Fleifch ber Leichen jum Berbant feiner Bunben und jur Grhaltung feines fierbenben Dafeins gebient. Diejenigen, Die ergablen, bag fie ibn entredt, verfichern, bag fie ibn gerettet hatten."

mußte, fteigerte fich auf eine entjegliche Beife, als bie Urmee bas Rlofter Rolopfoi erreichte. Sier befand fich eines jener icheußlichen Lagarethe, benen es an Allem fehlte, an Bindzeug, Argeneien, Lebendmitteln, Merzten, wenn man nicht ein Paar untergeordnete Chirurgen mit biefem lettern Ramen beehren will. Die Unfeligen, Die bier im engen Raume auf einander geschichtet waren, litten nicht blos an ihren Bunben, fie litten augleich burd Sunger und Durft, und burd einen Dunftfreis, ber von ben Ausbunftungen ber Sterbenben, bem Geruch ber Leichen tobtlich verpeftet mar. In ben Bemadern lagen Tobte und Rranfe burdeinander, an ben Gingangen fab man bie Leidname ju Saufen aufgeschichtet, und boch verlor biefer Anblid an feiner Graflichfeit. wenn man bamit bie Scenen an ber außeren Seite ber Rloftermauer verglich, wo gabllofe Kruppel auf wenigen Salmen verfaulten Strobee unter fdrag an Die Mauer gelehnten Brettern ihre Auflofung erwarteten \*). Alle biefe Ungludlichen ftredten ben Borubergiehenben ihre Arme entgegen, um Aufnahme in bie Bagen flebend, und Napoleon war graufam genug, biefe Buniche ju gemahren, foweit es gefchehen founte. Es war ungweifelhaft, baß ichwer Bermundete bie Befdmerben eines folden Rudzugs bochftens fur wenige Tagereifen ertragen fonnten , und boch erfolgte ber Befehl , Die Reisewagen und Die leeren Lebensmittel- und Bepadwagen mit ihnen ju belaben. Richt weniger als 1500 wurden auf biefe Weife in Rolopfoi und Mofaist bem Lagareth entriffen und ju gesteigerten Leiben verurtheilt. Bohl feiner hat bas Biel ber Reife gefeben, ben meiften brachte bie Berglofigfeit ber Fuhrleute gleich in ben erften Tagen ben Tob. Denn faum batte ber Marich begonnen, fo fuhren jene Glenden langfamer, bis die letten Truppen vorübergezogen maren, und marfen bann ihre ungludliche Laft auf bie Strafe. Ber auf biefe Beife nicht enbete, ftarb fpater in Mangel und Glend aller Art, oder murbe die Beute ber verfolgenben Rofaden. Das Alles ließ fich porausfeben, aber Napoleon wollte

<sup>\*)</sup> Bacomuth (Breug. Sauptmann), Gefchichte meiner Rriegegefangenicaft in Ruftland, Salberfiabt 1838. S. 43.

einmal bis jur letten Stunde ben Schein vermeiben, ale muffe er fliebend feine Bermunbeten in ben Sanden ber Feinde gurudlaffen. Derfelben unlautern Quelle entsprang bie Gorge, Die man trug, Die gefangenen Ruffen mit fich fort ju fchleppen. Da ber frangofifche Solbat felbft hungerte, fo fann man fich bas Schidfal feiner gefangenen Reinde benten. Den Tag über unbarmherzig fortgetrieben, ohne eine andere Rahrung ju erhalten, als bin und wieder ein Baar robe Roblftrunte, murben biefe Armen Rachts in Berpfablungen eingesperrt, Die fich bann regelmäßig mit Leichen fullten. Die Graufamteit ber mit bem Geleit beauftragten Truppen verfürzte haufig ben Tobesprocefi. Durch eigene Leiben fuhllos geworben, erichoffen fie jeben Wefangenen, ber ermattet am Wege nieberfant, und fanden wohl eine wilbe Befriebigung barin, in ihrem Elend noch fo viel Dacht zu befigen, baß fie andere ungludlichere Befen vernichten fonnten. Go ließ bas Seer eine verhangnifvolle Leichenfpur binter fich jurud. Denn ber Kanatiomus ber verfolgenden Ruffen entflammte bei bem Unblid Diefer Denfmale frangofifcher Bermorfenheit, und nur gu bald follte bie Beit fommen, ba bie Gieger jeben Mort eines ber Ihrigen an ben Befiegten taufenbfaltig vergelten fonnten.

Nach einem langen Tagemarsche erreichte ber Theil bes Heeres, bei bem Rapoleon sich befand, am Abend Gichat, und langte nach zwei weiteren Marschen, am 31. October Rachmittags 4 Uhr, in Wiazma an, bei einer Kalte, die in der Nacht auf 8 Grad stieg, jedoch am Tage noch immer nicht sehr empsindlich war, da der heitere Sonnenschein sie milberte. An diesem Tage wurde dem Heere einige Ruhe verstattet, denn Wiazma ist der Punkt, wo der Querweg von Medyn in die große Straße von Smolensk mundet, und Napoleon glaubte hier einen kurzen Halt machen zu mussen, um Rutusow die Spize zu bieten, den er von dort erwartete. Es zeigte sich jedoch seine Spur von dem russischen Feldherrn, und die Muße konnte auf andere Weise verwendet werden. Bon Wiazma aus benachrichtigte Berthier zum ersten Male die Feldherrn der Klügel- und Rücklad. Abtheilungen, daß die Armee Moskau verlassen habe. Das charafteristische Schreiben

an Bictor lautete: "Der Kaiser erfährt die Ereignisse von Polosk und Ihren Marsch nach jener Gegend. Seine Majestät hoffen, daß Sie Wittgenstein zurückgeworsen und Polosk wiedergewonnen haben werden. Die Armee ist auf dem Marsche. Seine Majestät haben ersachtet, daß der Binter zu lang, um ihn so entsernt von ihren Flanken zuzubringen. Es ist wahrscheinlich, daß der Kaiser mit dem rechten Flügel an der Duna, mit dem linken am Borysthenes eine Stellung nehmen wird, und so werden wir in Berührung kommen." In den Briefen an die andern Feldherrn war noch hinzugesetzt, daß der Rückzug eine freiwillige Bewegung sei, und daß, seit man die Umgegenden von Moskau verlassen, kein Feind sich gezeigt habe, einige wenige Kosaden ausgenommen.

Am 2. November, 11 Uhr Morgens, verließ Rapoleon Wiazma und verlegte sein Hauptquartier an diesem Tage nach Semlewo, am 3. nach Slawsowo. Mortier und Junot bilbeten ben Bortrab, um Rapoleon war die alte Garde, Poniatowski, Davoust, Eugen und Rep waren noch jurud; Lepterer sollte von Wiazma aus den Nachtrab übernehmen. Diese drei letztgenannten Kührer trasen plohlich, als sie dem Hauptheere folgen wollten, auf die Russen, und wurden in ein nachtheiliges Gesecht verwickelt.

Rutusow war am 27. October benachrichtigt worden, daß Napoleon den Rūdzug angetreten habe, und war bei dieser Kunde auf dem Wege nach Zuchnow aufgebrochen, der bei Wiazma in die große Straße mündet, während er den Hettmann Platow dem weichenden Keind in den Rüden schickte. Die Bewegung auf Wiazma, durch die Rapoleon abgeschnitten wurde, erschien dem ewig zaudernden Kutusow jedoch bald zu fühn. Bis Preobajeneia beharrte er bei der verwegenen Bewegung, hier wandte er sich aber halb rückwärts und markichte auf Mosaisk, statt auf Wiazma. Die Borstellungen seiner Umgedung vermochten nur so viel über ihn, daß er für einen Theil seines Heeres die ursprüngliche Richtung beibehielt und den General Miloradowitsch mit dem Infanterieforps von Rajewski und Dolgoructi und mit den Reitergeschwadern von Uwaros und Wassiltschief auf Wiazma entsande. Er seldst mit dem Hauptheer wollte sich auf Seiszusa entsande.

tenwegen immer parallel mit ben Frangofen fortbewegen, um gleich bei ber Sand fein ju fonnen, wenn Sunger, Ermudung und Ralte feine Begner fo meit aufgeloft haben murbe, baß fich ohne große Befahr ein enticheirender Schlag führen laffe. 2m 31. Dftober mar er in Spas, von wo aus er feinem Beere zwei langft befannte Thatfachen, bie Raumung Mosfau's und ben Rudjug ber Frangofen, jum erften Male mittheilte. Gein Aufruf enthielt Die alte Luge, bag Die Krangofen Mostau angegundet hatten, und fuhr bann fort: "3ch habe noch bingugufenen, baf er (ber Reind) in ungebandigter Buth einen Theil Des Rreml in Die Luft gesprengt bat, wobei jedoch, burch gang befonbere Ginwirfung ber gottlichen Borfebung, Die beiligen Tempel und Die Rathebrale gerettet worden find. Last uns bann eilen, Diefe ruchlofen Reinde zu verfolgen, mabrend andere ruffifde Beere in Litthauen gemeinfam mit und gut feiner Berftorung wirten. Bir feben, wie er bereits in voller Flucht fein Fuhrwerf gerftort und nothgedrungen fich von jenen Schaben trennt, Die feine ruchlofen Sande felbft Gottes Altaren entwendet baben. Bereits verbreiten Sunger und Defertion Berwirrung por napoleon, und hinter ihm erhebt fic bas Murren ber Truppen gleich brobenben Wogen. Babrend bie Feinde unter Diefen ichredlichen Borbedeutungen abziehen, erichallet zu ben Dhren ber Ruffen bie Stimme ihres hochbergigen Monarchen. Bort fie, Solbaten! Er ruft Guch ju: "Lofcht bie Flamme Dosfau's in bem Blute ber Rauber!" Ruffen, fo laßt und Diefem feierlichen Befehle geborchen! Sat unfer gemighandeltes Baterland den Frieden in Diefer gerechten Cache erfampft, fo fonnen wir und mit Benugthuung von bem Rampfplate jurudziehen, und hinter unfern weit ausgedehnten Grengen eine ruhmliche Stellung nehmen zwischen Frieden und Rube (!!). Ruffifche Rrieger, Gott ift mit und."

Was die russischen Solbaten sahen, als sie auf die Rudzugslinie ber Feinde trafen, gab ihnen eine furchtbare Bestätigung von dem, was ihr Feldherr über die Austosung des französischen Heeres sagte. Die große Armee hatte in den sieben kurzen Tagen des Rudzugs bereits beträchtliche Berluste erlitten. Die Hulfsmittel, die man bis

ðs

Mofaief an Lebensmitteln und Futter gefunden hatte, verminderten fid mit jedem Schritte, ben man pormarte that, porguglich burd Schuld ber Solbaten, Die ibre Bergweiflung an ben leblofen Begenftanben ausließen und gerftorten, mas fie nicht mitnehmen fonnten. Go weit war jest die Auflofung bes funftlichen Seergefuges gebieben, bag je-Des Rorps, ja jedes Regiment, wenn es vereinzelt jog, nur an fich bachte, nahm und gerftorte, ohne fich barum ju fummern, bag fpater noch andere Abtheilungen famen, Die gleiche und größere Bedurfniffe batten. Auf bem Rachtrabe muchtete Die gange Laft ber Unordnung. Bezwungen, gegen Die nachbrangenben Feinde unaufhörlich Front gu machen ober ju fampfen, faben fich biefe Truppen in ber furgen Beit ber Duge, Die fie ju ihrer Ernabrung verwenden fonnten, in einer Einobe, Die ben eifrigsten Nachforschungen faum einige elenbe Borrathe lieferte. Die ichlimmfte Rolge ber Bermuftung mar, bag ber Rachtrab, um Lebensmittel ju fuchen, viel weiter vom Wege abgeben mußte, als Die vorangiehenden Abtheilungen. Innerhalb ber Entfernung einer Stunde traf man bestimmt weber Lebensmittel noch Sutter an, und oft mar ein Seitenmarich von zwei Deilen erforderlich, um bas Roth. burftigfte aufzutreiben. Die Rubrer borten baber binter Dofgist auf, Abtheilungen jum Rutterholen ju entfenben, weil biefe fleinen Truppe entweder auf überlegene feindliche Abtheilungen fliegen, ober ju fpat und ju ermudet heimfehrten, um fich bem Beitermarich anichließen ju fonnen. 3hr Berbot binberte aber nicht, baß gange Bataillons, vom Sunger gepeinigt, in Marodeurs fich aufloften. Kur Die Schlacht maren folche Abtheilungen gewiß verloren, ba es feine Reiterei gab, fie gusammen zu treiben, feine Sammelplate, fie in neue Schaaren zu ordnen. Das gewöhnliche Schidfal ber Berftreuten mar, ben Bauern ober Rofaden in bie Sanbe gu fallen, und biefe giemlich fichere Boraussicht feste endlich bem Umberschweifen ein Biel. Ordnung verlor baburch eber, ale fie gewann, benn hielten fich auch jest mehr Soldaten ju ben Kahnen, fo icabeten bie Berftreuten befto mehr, indem fie, auf der Strafe gufammengebrangt, ben Marich ftorten, an lebergangen ober in Schluchten Stodungen verurfacten und

bei jebem Rofadenangriff burch Gefdrei und wilbe Alucht vanifden Schreden verbreiteten. Unter ibnen hielt ber Tob feine reichlichfte Ermattet, hungernd, von ihren in Reihe und Glied marichirenden Benoffen von ben wenigen Lebensmitteln abgewiesen, hatten fie gur einzigen Rahrung bas Rleifch gefallener Bferbe, und fanten gu Sunderten am Wege nieder. Indeffen war bie Lage ber geordneten Rorps feine viel beffere. Die wenigen Dehlvorrathe, Die man in Bidat und Mofaief fant, reichten eben fur bie Barbe aus, Die anbern Truppen maren auf die Biebheerben beschrantt, Die fie mit fich fortführten. Raturlich nahm biefer Borrath burch ben Berbrauch und bas baufige Sterben ber ichlecht genahrten Thiere mit jedem Tage ab, fo baß balb fur Dffigier und Colbat nichts blieb, ale Pferbefleifch, mit Schiefpulver gewurgt. Bon biefer efelhaften Rahrung mar leberfluß vorhanden, benn Reiterei und . Beidus bezeichneten ihren Weg burch lange Reihen gefallener Pferbe. Der Dangel an fraftigem Bugvieh flieg baburch bereits fo, bag man mehre Gefcuge und viele Bepadwagen fteben laffen mußte. Um fo bringenber wurde bie Rothwendigfeit, einen großen Theil bes Barts und bes Trains freiwillig au opfern, um fur bie Rettung bes Reftes bie erforberliche Ungahl fraftiger Pferbe ju geminnen. Gin General ber Artillerie machte ben Raifer hierauf wiederholt aufmertfam und wurde mit Unwillen gurudgewiesen. "Wie, ein fiegreiches Beer follte freiwillig in Die Schanbe willigen, einem in allen Schlachten gefchlagenen Reinde feine Befcute ju überlaffen ?" Co faßte Rapoleon feine Lage auf, mabrend ber Binter mit feinen eifigen Armen ibn' naber und naber umftridte. Ein Befehl, ben er am 2. November von Biagma an Davouft erließ, zeigt ben hoben Grad von Gelbfttaufdung, unter beffen Ginfluß er banbelte. "Es ift febr wichtig," ließ er Berthier an ben Rurften von Edmubl fdreiben, "Menderungen in ber Art ju treffen, wie man por bem Feinde marichirt, ber eine fo große Menge Rofaden hat. Dan muß fo marfchiren, wie wir es in Megupten thaten: bas Bepad in ber Mitte, fo viele Bagen neben einander, ale bie Strafe es julaft; ein halbes Bataillon als Spige, ein halbes Bataillon als



Rachtrab, und Bataillone, in Reihen gefest, auf ben Glanfen, jo bag beim Frontmachen überall Feuer ift. Es ichabet nichts, wenn fich Diefe Bataillone auch in einiger Entfernung von einander befinden, wenn man nur einige Befduge gwifden ihnen in ihren Flanten aufftellt. Man muß feinen Mann vereinzelt ober ohne Gewehr laffen." Bum Unglud waren alle biefe Befehle unausfuhrbar. war unmöglich, bie Transporte fo zusammmenzuhalten, bag fie auf Die vorgeschriebene Beife hatten gebedt werben fonnen. Bebes Bferb, Das fturgte, brachte einen Aufenthalt berror, und an ben lebergangen entstanden gewöhnlich folche Bergogerungen, bag ber erfte und ber lette Bagen eines Transports bis auf mehre Stunden von einander aetrenut waren. Gine fo lange Linie von Ruhrwerfen ließ fich nicht anbere ichugen, ale bag man ben Bagen Geforten mitgab, womit ber eigentliche Grund gur Auflosung bes Fugvolts gelegt murbe, ba bie fleinen jum Sout bestimmten Abtheilungen, von ihren Rorps getrennt, bald unter bem großen Saufen ber nachzugler verichwanden. Burbe Rapoleon bagegen fich haben entichließen tonnen, bas unnuge Bepad ju opfern, fo hatten bie Rorpe jufammengehalten und ihre fcmerften Berlufte vermieben, welche eben Die Taufenbe von Rachzuglern trafen. Der Befehl, feine vereinzelte Goldaten ohne Bewehr zu bulben, mar vollenbe lacherlich.

Um 1. November, Bormittags, zeigten fich die ersten zu Milorabowitsch's Abtheilung gehörigen leichten Truppen rechts vom Bege und machten einen erfolgreichen Angriff auf einen Bagentransport. Miloradowitisch selbst erreichte am 2. Glodowo, ein Dorf, das rechts \*) von der Straße liegt, zwei Stunden von Wiazma entsernt. Er nahm hier eine Stellung an der Uliga, die mit dem Bege in einer Entser-

<sup>&</sup>quot;) So oft die Bezeichnungen rechts ober lints vortommen, wird barunter ftets die Seile verftauben, weige die Frangosen zur Rechten ober zur Linken hatten, wenn fie bem Feinde die Stiru boten, mit andern Borten, die Gegend, die bem Beschauer, wenn er die Karte vor sich hat, rechts ober lints erscheint. Es bedarf wohl faum einer Bemerfung, daß bei Flüssen das rechte Ufer dassenige ift, das, von der Quelle aus abwärts gesehen, das rechterift.

nung von brei Biertelftunden parallel läuft und bei Biagma in ben Bluß gleichen Namens fällt. Sein Auftrag war, die einzelnen französischen Abtheilungen, die Wiagma noch nicht erreicht haben sollten, abzuschneiden; auf eine allgemeine Schlacht wollte Kutusow es nicht antommen lassen.

. Am 3. Rovember, vor Tageganbruch, marichirten Poniatoweli, Eugen und Davouft auf Wiagma, in ber Reihenfolge, wie fie hier genannt werden. Rey hatte eine Stellung gur Rechten ber Stadt, hinter dem Fluffe, genommen und eine Brude ichlagen laffen, um den nachfolgenden Korps den Rudzug zu erleichtern, oder ihnen nothigenfalls zur Gulfe fommen zu konnen.

Boniatowefi hatte eben mit Tagesanbrud bie Stadt erreicht, als bie Rofaden ericienen und fich in bie beiben Luden marfen, bie gwifden Boniatowefi und Gugen, wie gwijchen Gugen und Davouft offen waren. Die Berbindung mar im Ru unterbrochen, und die Rubnheit biefes Ungriffe, wie ber vom Rachtrabe berüberschallende Beschutbonner, bewiesen flar, bag bier von mehr ale einem gewöhnlichen Surrah bie Rebe fei. Gugen machte baber auf ber Stelle Salt, um feine Truppen ju ordnen, mabrent Boniatowefi gurudging und in einer Stellung jenfeite Biagma, linte vom Wege, ein zweites Treffen bilbetc. Die Berbindung wurde burch Diefe Bewegungen wieder hergestellt, bennoch blieb Die Lage Davouft's eine fdwierige. 3m Ruden von Gefdus und Fugvolt, auf beiben Geiten von Reiterei angegriffen, mußte er eine große Menge Rachzugler mit fich folevven, Die fich von allen Rorps bei ihm aufgehauft hatten. Die in folder Lage gewöhnliche Bewegung, eine Stellung ju nehmen, bis ber ungeordnete Saufen fich gerettet haben wurde, burfte er nicht ausführen, ba er ben Feinben baburch Beit gelaffen haben murbe, überlegene Streitfrafte gegen fich aufzuhaufen. Go blieb ihm nichts übrig, als feine Bataillone gefchloffen ju formiren und eine hinter bem anbern im Geschwindschritt auf Biggma gu fuhren. 3n biefer Ordnung fam er bei Eugen an, ale biefer feine Truppen eben rechte von ber Strafe jog, um fie bem porrudenben ruffifden gufvolt entgegenguftellen. Diefe beiben Bewegungen entsprachen fich nicht, benn auch

Davouft folug bie Richtung nach rechts ein, und Gugen mußte baber, um Bermirrung ju vermeiben, feine Rolonnen Salt machen laffen. Er bilbete jest auf ber Strafe eine fentrechte Linie, ausgenommen auf feinem linten Rlugel, wo er gegen bie anbrangenbe Reiterei einen Safen machen ließ. Davouft feste inbeffen feinen Marich fort, ber bochft fehlerhaft mar, indem er bem Feinde feine Flante barbot, mas er leicht vermeiben fonnte, wenn er fich auf ber linten Geite ber Strage binter Eugen jog. Die nothwendige Folge feines Fehlers mar, baf feine Truppen viel verloren und in große Unordnung geriethen, bie fie endlich ihre Stellung in ber Schlachtlinie einnehmen fonnten, ihren linfen Blugel an Eugen's rechte Flante gelehnt, mit bem linten por Ren, ber fich burch eine vorgeschobene Brigabe mit ihnen in Berbindung feste. Das Gefecht ftant von bem Mugenblide an, ale bie Krangofen ibre neuen Stellungen genommen hatten. Der Bortheil ber Babl mar Sieht man von ben Rachzuglern ab, bie als Streiauf ihrer Geite. ter nicht in Betracht fommen fonnen, fo verfügten fie noch über 37,500 Dann\*), worunter 3000, freilich erbarmlich berittene Reiter, mabrenb bie Truppen bes Generals Miloradowitich aus 19,000 Mann Aufwolf. 6000 Mann regelmäßiger Reiterei und 8000 Rofaden bestanden. Auch an ber Bahl ber Befduge maren fie überlegen, und boch hatten bie Ruffen gerade burch biefe Baffe ben entschiedenften Bortheil über ihre Denn ihre leichten Befdute fonnten fich mit Schnelligfeit nach jedem Bunfte bewegen, wo ihre Begenwart erfordert murbe, Die frangofifden hingegen maren wegen ihrer erbarmlichen Befpannung auf eine Stelle gebannt und fonnten nur biejenigen Begner erreichen, Die unvorsichtig genug waren, fich in ben Bereich ihrer Schuffe porzumagen.

|    | Erftes . | Rorve |         |     |             |  |  |       |  |     |          |  |      |  |  |   | 13,000         |
|----|----------|-------|---------|-----|-------------|--|--|-------|--|-----|----------|--|------|--|--|---|----------------|
| 41 | 3weites  | "     |         |     |             |  |  |       |  |     |          |  |      |  |  |   | 6,000          |
|    | Biertes  | **    |         |     |             |  |  |       |  |     |          |  |      |  |  |   | 12,000         |
|    | Fünftes  | . #   |         |     |             |  |  |       |  |     | . *      |  |      |  |  |   | 3,500          |
|    | Erftes   | und   | brittes |     | Reiterforps |  |  | nebft |  | bet | leichten |  | Rei= |  |  |   |                |
|    | terei    | ber   | Arme    | efo | rps         |  |  |       |  |     |          |  |      |  |  |   | 3,000          |
|    |          |       |         |     |             |  |  |       |  |     |          |  |      |  |  | 1 | 37,500<br> 4 * |

Baren die Franzosen durch Kriegszucht auch vollsommen befähigt, dem frästigeren Feinde die Spipe zu bieten, so entschieden die Kührer, Boniatowski, Davoust, Eugen und Ney, als sie auf der großen Straße zu einem Kriegsrathe zusammentraten, dennoch sür den Rüczug. Die Erschöpfung der Soldaten, die bereits seit dem Worgen kämpsten, und die Besorgnis, daß das russische Hauptheer während des Gesechts eintressen könne, machten diesen Entschluß nothwendig. Die Bewegung begann um 2 Uhr Rachmittags und wurde von Allen mit Ordnung ausgeführt, nur nicht von Davoust, der rechts über die von Rev gesichlagene Brücke ging und nicht verhindern sonnte, daß seine Eruppen durch die Rähe des Feindes in Berwirrung geriethen. Der ritterliche Key übernahm die Rachtut und behauptete sich so lange hinter dem Flusse, dies seine legten Wassenbrüder durch Wiazuma gegangen waren, woraus er ebenfalls abzog und die wenigen Reste der unglücklichen Stadt den Flammen übergab.

Der Berluft bes frangofischen Heeres in ber Schlacht bestand in viettausend Tobten und Verwundeten, mehren Taufend Gefangenen, bie man kaum rechnete, da sie Rachzügler waren, viel Gepäck und einigen Geschüßen. Die Einbusse der Aussen an Todten und Berwundeten konnte kaum geringer sein, und doch war das Gesecht von Wiazundads nachtheiligste, welches die Franzosen in diesem Feldzuge noch geliesert hatten. Die Aferde der Reiterei unterlagen in den Mühen dieses einen Tages satz ganzlich, die Masse der Rachzügler vermehrte sich auf eine Schrecken erregende Weise, besonders bei dem ersten Korps, welches Davoust besehligte. So war die Lage dieses Heeres, daß eine unentschiedene Schlacht dieselben Folgen hatte, die sonst nur eine ganztlich Riederlage zu begleiten pflegen. Und das Gesecht bei Wagma war das erste auf dem Rückzuge! Mit welchen Gesühlen mußten die Kührer den sommenden Tagen entgegensehen.

## Sechszehntes Capitel.

Rudgug auf Dorogobuich. Malet's Berichworung. Die erfte große Ralte. Gugen's Uebergang über ben Bob. Die Armee in Smolenet.



ie Kunde vom Treffen bei Wigma erhielt Rapoleon burch einen Bericht Rey's, in welchem ber General nichts verheimlichte, die Auflösung bes ersten Korps in

ihrer Berberblichfeit für die andern Abtheilungen schilberte und für den Rudjung nur dann stehen ju können erklärte, wenn man ihm den alleinigen Oberbesehl übertrage. Das Berhängnisvolle der Ereignisse, wie Nev es beredt schilberte, übersah der Kaiser, um nur bei der einen Thatsache stehen zu bleiben, daß die Russen jum Angrisse übergingen, und daraus den Schluß zu ziehen, der Feind werde die Schlacht eben so eifrig suchen, als er sie früher vermieden habe. Auf diese Annahme, die mit Antusow's wahren Gesinnungen im unmittelbarsten Wiber-

fpruche ftand, baute Napoleon einen grotesten Blan. Er wollte awis fchen Clawfowo und Dorogobufch in einer Stellung, bie er fich bagu auserfeben hatte, einen Sinterhalt legen, Die Barben und alle verfugbaren Truppen bort versammeln und gerschmetternb auf Die Ruffen loebrechen, fobald Ren's Rachtrab biefelben berbeigelodt haben murbe. Der gange Entwurf mar niebergeschrieben, um an bie einzelnen Generale vertheilt ju werben, aber bie Ausfertigung unterblieb - ber Blan war ju abenteuerlich. Es war undentbar, bag bie Ruffen ben meidenben Frangofen im Ruden folgen murben, ba fie in Diefem Falle auf grundlofen Begen mitten in einer wuften Begend marichiren mußten. Befest aber auch, bag Rutufow wirflich eine fo ichlechte Marichordnung befolgte, fo fonnte ein Beranloden feiner Truppen bis an ben Sinterhalt bennoch nicht gelingen, ba ben ruffifden Geerfaulen ftets gange Bolfen von Rofaden vorauseilten, benen feine feindliche Stellung entging. Richtsbestoweniger verbarrte Navolcon ben gangen 4. Rovember mit feiner Barbe bei Glawfowo, begierig auf eine Schlacht, Die er in feiner Lage vielmehr unter allen Umftanben batte vermeiben follen.

Am 4. Rovember fiel ber erfte Schnee, für die Atmee ein Zeichen ber übelsten Borbebeutung. Ganz bavon abgesehen, baß ber Schnee stets ber Borlaufer strengerer Kalte ift, mußte er schon burch die weiße Dede, die er über das Land breitete, verderblich werden. Bon nun an war es unmöglich, die Biehheerden, welche ben Regimentern folgten, langer zu ernahren, und die Beschwerden des Marsches fteigerten sich ungemein, da die Nebenwege ungangbar wurden, diese ganze Menschenmasse daher auf der großen Strafe sich zusammendrangen mußte.

Rey sette am 4. feinen Rudzug fort. Er hatte seine Staffeln (Echellons) so angeordnet, daß er Stockungen vermeiden und lleberfälle zurudweisen konnte. Dennoch entstand Unordnung. Die Straße
war mit 4000 Nachzüglern von allen Regimentern angefüllt, die bei
dem geringsten Anfalle unter Geschrei die Flucht ergriffen und durch
ihr inflinktmäßiges Andrangen an die bewaffneten Heersallen häusig
Unordnung verbreiteten. Mehrmals erfolgten ernstere Angriffe, bei

benen Rey durch die Kosadenschwarme ftets überflügelt wurde. Daburch ungestort, seste er seinen Rudzug in derselben Ordnung fort,
und nahm blos ein einziges Mal während des Tags eine Stellung,
wodurch er seine Berfolger weit zuruchschedete. Die andern Abtheilungen des Heeres wurden durch seine Haltung gesichert. Junot bildete den Bortrad, dann folgte die junge Garde, das zweite und vierte
Reiterforps, die alte Garde, Poniatowski, Eugen, Davoust, zulest Rey.

Am 5. Rovember war das Hauptquartier in Dorogobusch, am 6. in Mikalewka. Un dem letteren Orte erreichte Napoleon die Nachricht von dem Rückzuge Biktor's auf Senno, und er entschloß sich nun, seinen General mit der Lage der Hauptarmee wenigstens einigermaßen bekannt zu machen. Er schrieb ihm, daß er binnen wenigen Tagen Schwärme von Kosacken in seinem Rücken sehen werde, daß die Armee am folgenden Tage in Smolensk eintreffen werde, durch einen rastlosen Marsch von hundertundzwanzig Stunden äußerst ermattet, daß der Frost alle Pferde hinweggerasst habe und die Relterei zu Tuße sei. Mit dieser Schilderung verband er den Besehl, Wittgenstein unverzügslich hinter die Duna zurückzuwersen und Poloss wieder zu nehmen, denn vorwärts! sei das Gebot des Kaisers und der Rothwendigkeit.

In Dorogobuich hatte Napoleon noch immer ben Plan verfolgt, Smolensk zu halten und hinter bem Oniepr Rantonnirungen zu beziehen. Es wurden Offiziere ausgesandt, um die Lager abzustecken; aus den Ueberbleibseln der vier Reiterforps sollte eine Reiterei von 6000 Mann gebildet werden. In Mikalewka nun erhielt der Kaifer eine Nachricht, die ihn zu einer Aenderung seines Entschlusses bestimmen mußte, ware es nicht überhaupt unmöglich gewesen, mit einer gesichwächten und hatb ausgelösten Armee mitten in einer Einode des seinblichen Landes durch einen ganzen nordischen Winter Halt zu machen. Parifer Depeschen, die eintrasen, benachrichtigten ihn von jener kühnen Berschwörung des Generals Malet, die einen Augenblick die Kortdauer seiner Herrschaft und seiner Dynastie in Frage gestellt hatte.

Malet, ale Militair durch Ruhnheit und Ginficht ausgezeichnet, gehorte zu einer ber geheimen Berbindungen, Die im Beer ale lleber-

bleibiel ber alten republifanischen Gefellichaften bie und ba noch beftan-Berrath brachte ibn in ein Barifer Befangniß, wo er feit vier Jahren eingeschloffen war, ale ber Raifer feinen Bug gegen Rugland begann. Die unbestimmten Beruchte, Die feit ber Ginnahme von Dosfau über Ungludofalle bes heeres und Rrantheit ober Tod bes Raifere bin und wieder auftauchten, brachten in ibm einen verwegenen Entidluß jur Reife. Durch feine fruberen Berbindungen und burch feine Renntnig ber Menichen belehrt, wie gemacht ber größte Theil ber Begeisterung fei, die Rapoleon in ben fpateren Jahren umgab, und welch' eine Maffe bes entschiedenften Saffes unter ber Bevolferung ber lauen und tragen Unterwurfigfeit unter Die herrichende Militairpartei gegenüberftebe, entwarf er ben Blan, Die Behorden mittelft eines fubnen Sandftreichs aufzuheben, ben Tob bes Raifers auszusprengen und burd eine proviforifche Regierung Die Ginführung ber Republit vorzubereiten. Das Riefenhafte bes Entwurfs lag barin, bag Malet feinen einzigen Mitfdulbigen befaß, baß er, ber ichmade Befangene, fur fic allein unternahm, die glorreichfte Regierung ber Reugeit gu fturgen.

In ber Racht vom 22, jum 23. Oftober entgog er fich bem Gefangniffe, ericbien in feiner Uniform ale Brigabegeneral in bem Rerter von La Force und erhielt burch gefälschte Befehle Die Freilaffung ber dort verhafteten Generale Laborie und Guibal. Auf Dieje Beife burch Die erften Benoffen verftartt, begab er fich mit ihnen in Die Raferne ber gehnten Roborte ber Rationalgarde, ließ garm ichlagen und zeigte bem jusammentretenben Regiment an, bag ber Raifer geftorben fei. Angebliche Senatobefehle, Die er vorzeigte, verschafften ihm Behorjam, bas Regiment ftellte fich ju feiner Berfügung, und nun begann bie zweite und ichwierigere Aufgabe bes Unternehmens, Die lleberrumpelung ber hodften Staatsbehorben. Malet theilte ju biefem Behuf fein fleis nes heer in brei Abtheilungen. Die erfte, unter gaborie, nahm bas Bolizeigebaude, machte ben Minifter Cavary (Bergog von Rovigo) gum Befangenen und führte ihn nach La Force. Die zweite bemachtigte fich bes Polizeiprafeften, Die britte nahm bas Stadthaus und ftellte fich dann auf bem Greveplage auf, mo bie andern Eruppen mit ihr

fich vereinigten. Diese wichtigen Theile des Unternehmens waren so gut gegludt, daß der Präsest des Seinedepartements, Graf Frochot, von der Rechtmäßigseit der Bewegung überzeugt, bereits den Saal zur Aufnahme der provisorischen Regierung (Moreau, Matthieu Montmorency u. A., theils Republisaner, theils Anhanger der Bourbons) in Stand sehen ließ.

Indeffen befand Malet felbft fich auf bem Buntte, Die Fruchte feiner Rubnbeit zu genießen. Ein Ueberfall hatte ihn in ben Befit ber Kommanbantur auf bem Blate Benbome gefett, General Sullin, bamale Befehlehaber von Paris, mar burch einen Biftolenschuß unfcablich gemacht, und Bureau's und Siegel bes Boftens ftanben ju Malet's Berfugung. Da vernichtete ihn eine Ruhnheit, Die ber feinigen gleichfam. Laborbe, Bataillonschef, erfannte trop ber Berwirrung in bem unbefannten Chef ber neuen Regierung ben Staatsgefangenen Malet, warf fich auf ihn, entwaffnete ihn und ließ ihn wieder in bas Befangniß gurudbringen. Malet hatte bie gange Berfdworung in feiner Berion vereinigt, und fein Berichwinden vereitelte baber Alles. Die verführten Soldaten ftredten Die Waffen, Die gefangenen Beamten fehrten an ibre Boften gurud, und Die Ordnung mar im Augenblide hergestellt. Den Reft beforgte ein Rriegsgericht, welches Malet mit allen feinen Benoffen (blos zwei murden begnadigt), jum Tode verurtheilte und auf ber Cbene von Grenelle ericbiegen lief \*).

<sup>\*)</sup> Fir bie Bregguftanbe jener Zeit ift bie Weise bezeichnend, wie ber Moniteur (Ptr. 298 vom 24. Oftober) die Rachricht von ber Berschwerung giebt. Er bringt nichts, als solgende polizeiliche Befanntmachung: "Drei EreGenerale, Malet, Lahorie und Guidal haben einige (quelques) Nationalgarben getäusight und fie gegen das Ministerium ber allgemeinen Bolizei, die Bolizeipräsectur und die Kommandantur von Baris geführt. Sie haben gegen dieselben Gewaltthätigfeiten geübt. Sie verbreiteten jälichlich bas Gerücht von bem Tobe des Kaisers."

<sup>&</sup>quot;Diefe Ergenerale find verhaftet, fie find überführt; es wird ihnen ihr Recht geischeben."

<sup>&</sup>quot;Die vollfommenfte Ruhe herrichte in Baris; fie wurde nitgende geftort, als in ten trei Gotele, wohin bie Rauber fich begaben."

Diese Berschwörung, so abenteuerlich sie war, hatte boch eine hochft gesahrliche Seite. Sie entlarvte mit einem Schlage alle die offiziellen Lügen, die man über die Lage Frankreichs, die Stimmung seiner Bevölferung und die feste Begründung der neuen Opnastie verbreitet hatte. Konnte ein Gesangener durch nichts als Kühnheit die bewassinete Macht, die eigentlichen Trabanten des Kaisers, in eine Bewegung gegen den Herrscher mit sich sortreißen, was war da nicht zu fürchten, wenn einer der Pariser Machtlaber, von denen manche mit den Bourbons im Brieswechsel standen, das Banner der Emporung aufpflanzte! Man seize an die Stelle Malei's Savary und Fouché, beide unzuverlässig, und erwäge dann die Folgen. Der Kaiser in Rusland, von der Rückehr abgeschnitten, ein Ausstand in Paris, Gährung in den Provinzen, die durch die jährlichen Lieserungen von Konscribirten ge-

Rro. 304 vom 30. Oftober enthalt bann bas Urtheil bes Rriegsgerichts, gleiche falls ohne Erzählung ber Thatfachen, eine bloge Lifte ber Richter und ber Angeflagten nebit Angabe ber verhangten Strafen.

Bei biefer Belegenheit tonnen wir nicht umbin, unfern Befern eine gelegentliche Ginfict in ben Moniteur aus ben Beiten bonapartifder Gemaltherrichaft ju empfehlen, mare es auch nur, um bie Uebergengung ju gewinnen, welche merfwurdige Uebereinftimmung gwifchen gewiffen Beitungen unferer Tage und bem Organ eines Rouche und Savary berricht. Dier wie bort burre politifche Rachrichten, aber eine Fulle von gelehrtem Beimert, Runfigefchmat, ftatiftifden Bablen u. bgl. Go enthalt gleich die Rummer bes Moniteurs vom 24. Oftober brei Gpalten politifcher Rach: richten und fieben Spalten Bermifchtes, Reifen, Sigung ter societe d'encouragement pour l'industrie nationale u. f. w. In ber folgenben Rummer bee 25. Ofto: ber tonimen gar auf gmei Spalten politifcher Artifel gebn Spalten vermifchte Rach: richten, ein mahrer Baringefalat, Recenfionen, icone Runfte, gelehrte Gefellichaften, Theater und ein ganger Buft fleiner Rotigen über Daler, Ganger n. f. m., wie man fie beut ju Tage nur noch in ben ichlechteren icongeiftigen Beitidriften finbet. Und bas Alles ju einer Beit, ba Franfreich einem furchtbaren Wenbepuntte feines Schidfale nahte, und bas Bolf mit etwas gang Auberm batte unterhalten werben follen, als bamit, bag Berr Leift in Gottingen bie gebnte Lobrebe auf Sieronymus Bonas parte gehalten und herr Beiß aus Berlin ju Rom eine Mabonna von Garofalbo getauft babe.

schwächt, durch die Festlandssperre verarmt waren, Rieberlagen in Spanien, und zu diesem Allen noch Deutschland, der einzige Rudzugsweg Rapoleons, knieschend in seinen Kesseln und seit Jahren des Zeichens zu einem allgemeinen Aufstande gewärtig! Das waren die trüben Bildber, die vor Rapoleons Blid vorüberzogen, als er in Mikalewka die Rachricht erhielt, daß man in Paris auß neue an Verschwörungen zu benken wage. Bon diesem Augenblide an stand in seiner Seele der Entschluß fest, dem Hoere vorauszueilen, sobald man Gegenden erreicht haben würde, die eine Reise mit wenigen Begleitern ausschührbar erscheinen ließen.

Um 7. November sehte Napoleon über ben Oniepr und gelangte bis zu einem Schlosse, bas eine Stunde von Slopnewa seitwarts von ber Straße lag. Die Korps folgten in ber beschriebenen Ordnung, sammtlich auf ber Straße, mit Ausnahme von Eugen, ber von bem Wege auf Dorogobusch ablentie, um über Duchowszina auf Witepst zu gehen und sich bort mit ber Besatung unter General Pouget zu vereinigen.

Das Wetter wurde indeffen abscheulich. Am 5. November war nur wenig Schnee gefallen, aber am 6. wurde das Gestöber dichter und dichter\*). Das heitere Blau des himmels verschwand, die Armee marschirte in einen kalten Duft gehullt, der immer dichter ward, und bald ließ sich ein unermeßliches Gewölf in großen Schneestocken auf sie hernieder. Alles ward unkenntlich und unsicher, die Gegenkande veränderten ihr Ansehen, man zog fort, ohne zu wissen, wo manwar, ohne das Ziel zu entbeden, und Alles ward zum hindernisse. Bahrend der Soldat alle Kräfte anstrengte, um durch Wirbel vom Schneegestöber seinen Weg fortzusehen, häuste der Sturm den Schnee in allen Bertiefungen, und seine Oberstäche bededte nun unbekannte Abgründe, die sich unter den Schritten verrätherisch öffneten. Viele verschieften, und die Schwächeren ergaben sich in ihr Schicksal und blieden verschüttet.

<sup>\*)</sup> Die folgende Schilberung nach Segur.

Die Nachfolgenden wandten sich ab, aber der Sturm geiselte ihr Untlig mit dem Schnee des himmels und mit dem, den er von der Erde aufjagte; erbittert schien er sich ihrem Marsch widersehen zu wollen. Der ruffische Winter erfaste sie von allen Seiten in dieser neuen Gestalt, er drang durch ihre leichten Mantel und durch die zerriffene Fußbekleidung. Die nassen Kleider gefroren, die eisige Umgebung ergriff ben Körper und erstarte die Glieder. Ein scharfer, schneidender Wind hemmte den Athem, bemächtigte sich jedes Hauch und bildete ibn zu Eiszapfen, die am Barte um den Mund hingen.

Die Ungludlichen ichleppten fich ichauernd fort, bis ber Conee, ber fich ichwer an ihre Ruge ballte, ober irgend ein am Bege liegendes hinderniß, ein Zweig oder ber Korper eines Rameraden, fie flotpern und fallen machte. Dann feufrten fie vergebend; alebalb bebedte fie ber Schnee, fleine Wolbungen machten fie noch tenntlich, und bas find ihre Braber. Der Beg mar mit folden Sugeln überfaet, wie ein Gottebader. Die Unerichrodenften und Gleichgultigften murben bei Diefem Unblid erschüttert und gingen rafch mit abgewandtem Blid vorüber. Aber vor und neben ihnen war alles Sonee, der Blid verlor fich in Diefer traurigen Ginformigfeit, Die Ginbilbungsfraft entfeste fich, es mar, als umbullte bie Ratur bas Beer mit einem weiten Leidentude. Die einzigen Gegenstanbe, Die fich baraus hervorhoben, maren finftere Tannen, Grabesbaume, Die mit bem buftern Grun ihrer Bweige, mit ber riefenhaften Starrheit ihrer fcmargen Stamme ben troftlofen Anblid bes allgemeinen Jammers einer wilben Ratur, eines fterbenben Beeres mitten in einer tobten Bufte, vollendeten.

Alles wurde bem heer nur nachtheilig, selbst die Waffen, die bei Malojaroslawes noch jum Angriff, seitbem nur jur Bertheidigung gebient hatten. Sie wurden den erstarrten Armen zu einer unerträglichen Last. Bei dem häufigen Niederstürzen entsielen sie den händen der Soldaten, zerbrachen oder versanken im Schnee, und mancher, der sich wieder aufraffte, ließ sie liegen. Man kann nicht sagen, daß die Soldaten die Waffen von sich warfen, nein, hunger und Kalte entriffen sie ihnen. Bielen erfroren die Finger an dem Gewehre, das sie

noch festhielten und bas bie Bewegung hinderte, die nothig war, um noch einen Reft von Leben in ben Sanben ju erhalten.

Balb fah man eine Menge Leute von allen Abtheilungen, die bald einzeln, balb haufenweise zogen. Sie waren ihren Fahnen nicht feig entstohen, Frost und Entskäftung hatte sie von ihren Kolonnen getrennt. In diesem Kampse bes Ganzen und der Einzelnen hatten sie sich von einander getrennt, und so wurden sie entwassnet, ohne Bertheibigung, ohne Führer, nur dem dringenoften Instinst der Selbsterhaltung solgend.

Die meisten, vom Anblid irgend eines Rebenpfades verführt, zerftreuten sich in der Umgegend, in der Hoffnung, irgendwo Brod und ein Obdach für die herannahende Racht zu sinden. Aber bei ihrem ersten Rüdzuge war in einer Breite von sieben bis acht Stunden Alles verwüstet worden, und sie sanden nichts, als Rosasen und bewassinete Einwohner, die sie umzingelten, verwundeten, plünderten, und sie mit grimmigem Gelächter nadend auf dem Schnee umsommen ließen. Das Bolt von Alerander und Kutusow zum Ausstand ausgerusen, bedrängte die Armee auf beiden Seiten unter dem Schup der Balder. Alle diejenigen, die es nicht mit seinen Pisen und Beilen erlegte, trieb es auf die verhängnisvolle, verzehrende große Heerstraße zurück.

Run brach bie Racht an, eine Racht von sechstehn Stunden. Wo Salt machen, wo sich niederlaffen, wo ruben, wo irgend eine Burgel jur Rahrung und trodnes holz jum Fener in diesem Alles bededenden Schnee hernehmen? Doch die Ermattung, die Finsterniß und wiederholte Besehle brachten diesenigen jum Stehen, die durch ihre geistige und forperliche Kraft und burch die Anstrengungen ihrer Führer noch jusammengehalten wurden. Man suchte sich einzurichten, aber der rastose Sturm zerftreute die ersten Borbereitungen zur Biwacht. Die bereisten Fichten widerftanden hartnädig den Flammen, der Schnee, der sie bebedte, verlösichte Keuer. Kraft und Muth.

Wenn endlich die Flammen siegend aufloderten, so bereiteten Offigiere und Soldaten um fie her ihr trauriges Mahl, magere blutige Bleischlappen von gefallenen Pferden, wogu fehr wenige einige Löffel Roggenmehl in Schneewasser gerührt fügen konnten. Um Morgen bezeichneten Reihen erstarrter Leichname die Biwachten; Tausende von Pferden lagen umber.

Bon diesem Tage fing man an, weniger auf einander zu zählen. In diesem Heere, das vermöge der Empfänglichkeit seiner Eindrude und der hohen Stuse seiner Bildung zu Raisonnements jeder Art geneigt war, riß die Unordnung schnell ein, Muthlosigkeit und Berwirrung pflanzten sich rasch sort, denn die Gemüther kannten im Ueblen wie im Guten kein Maaß. Bon da an löste sich von den noch geordneten Truppen bei jeder Biwacht, bei jedem schlimmen Uebergangspunkte ein Theil ab und siel der Unordnung anheim. Rur wenige widerstanden dieser Muth und Zucht zerstörenden Seuche, Ofsiziere, Unterossiziere und erprodte Soldaten. Sie ermuthigten sich mit dem Worte Smolenos; dort war ihnen Alles verheißen, und sie wußten, daß sie biesem Orte näher kamen.

So bewahrte ober verlor jeder Führer, je nachdem Alter, Charafter und Temperament ihn leitete, seit jener lleberschwemmung von Schnee und seit der Berdoppelung der Kälte seine Geistesfraft. Mancher Führer, der bis dahin die Zucht am strengsten aufrecht erhalten hatte, war kein Mann mehr für die Umftande. Runmehr nicht mehr herr der Berhältnisse, aus seinen über Regelmäßigkeit, Ordnung und Methode gesaßten Ideen herausgeworsen, gerieth er beim Anblid einer so allgemeinen Unordnung in Berzweislung, und sühlte sich selbst bereit, Alles auszugeben, indem er früher als die Anderen Alles verloren bielt.

Napoleon steigerte burch verkehrte Maßregeln bas allgemeine Elend. Die Roth wurde sehr gemildert worden sein, wenn man, wie auf dem hinmarsche, nicht blos auf der Straße, sondern zugleich auf Rebenwegen gezogen wäre, etwa so, daß Koniatowski von Jegoriewskoi die Richtung auf Jesnia genommen hatte, Mortier und Rey von Wereja eben dahin, Eugen auf Bieloi und Witepsk. Es wurden Vorftellungen in dieser hinsicht gemacht, und namentlich bat Eugen, die Straße verfolgen zu dursen, der er auf dem hinmarsche gesolgt war,

aber Napoleon ichlug bies rund ab, ba er burch bie Rabe ber Ruffen gezwungen zu fein glaubte, Die einzelnen Rorps fammtlich auf ber grofen Strafe und in furgen Bwifchenraumen binter einander gieben gu laffen, bamit fie fich bei einem Ungriffe leichter unterftuten fonnten. Bebentt man feine thorichte Soffnung, ben Ruffen einen Sinterhalt legen ju fonnen, fo muß man faft glauben, bag er noch immer an eine große Schlacht bachte und beshalb feine fehlerhaften Marfcbeinrichtungen festhielt. Das Beer litt baburch unendlich, benn bie nachfolgenben Schaaren fanben von ben vorausgezogenen Alles vermuftet, und bies mar eben ber hauptgrund jener Auflojung bes heeres in Radungler, beren furchtbare Rolgen bereits geschilbert murben. Sierzu tamen noch andere Fehler. Der Bortrab hatte Die nothigen Arbeiter jugetheilt erhalten follen, um über Die vielen Graben und Bache ber Strafe Bruden ju ichlagen. Dies geichab aber fo menia, bag man felbft bie vorhandenen Uebergange burchaus vernachlaffigte, und fo tam es benn, bag fleine Bafferrinnen gange Rorps oft Stunden lang aufhielten und bie Bermirrung auf bas Sochfte fteigerten. Chenfo batte man bie vorhandenen Ctappenorte benuten follen, um Borrathe und befonbers Bieb aufzuhäufen, mas eben fo menig gefchab. Bas in biefer Sinficht geleiftet werben fonnte, bewies bas Beifpiel eines Befehlshabers, ber auf bie Radricht vom Rudzuge ohne Befehl ausgebehnte Requifitionen gemacht und baburch betrachtliche Borrathe aufgebäuft batte.

Am 7. November trasen die ersten vereinzelten Soldaten in Smolensk an und füllten im Laufe des Tages die Stadt fast ganz. Man wollte ihnen Lebensmittel verweigern, aber sie drohten, die Magazine zu plündern, und so mußte man sich bequemen und diesen unnügen Menschen Borrathe geben, die den noch tämpsenden Truppen nicht minder nothwendig waren. Um 8. erreichte Junot mit dem Bortrabe die Stadt, am 9. zog Napoleon ein, nachdem er sein Hauptquartier Tags vorher in Bredichino gehabt hatte. Nur drittehalb Monate lagen zwischen seinem Ausmarsche aus Smolensk und seiner Rücksehr, und doch, welcher Unterschied zwischen damals und jest! Im August

war er an ber Spige eines glangenden Heeres fortgezogen, um auf ben Feind ben letten entscheidenden Schlag zu führen, jest fehrte er zurud mit einem hungernden, zerlumpten Heere, er selbst einem Flüchtling abnlicher als einem Heerführer, nicht mehr zu Pferde, im Wagen, ohne ein Zeichen seines Nanges, ohne jenes graue-Hütchen, das historisch geworden ist, in einer Müge von Marder, mit einem Pelz und schwerfälligen Velzsteseln bekleidet.

Die Daffe ber frangofifchen Urmee war noch jurud, ale Junot mit bem Bortrabe jenseits von Smolenet bimachtete, Rapoleon Die Stadt felbft befett hielt. Den Rudjug auf ber großen Strafe bedte formahrend Ren. Anfangs mar die ruffifche Berfolgung lebhaft, bis etwa Dorogobuich, wo ein ernftes Gefecht ftattfand. Dann ließ ber Drang nach, benn Miloradowitich erlitt fo viele Berlufte, mabrend er auf einer gang vermufteten Strafe bem Feinde nachjog, bag er einige Stunden binter Dorogobusch abichwentte, um auf Geitenwegen Liastowa ju erreichen. In Diesem Dorfe hatten Die frangofischen Baffen aber einen Berluft erlitten, ber bei ber Lage bes Beeres fur empfindlich gelten fonnte. Um 9. mar ber ruffifche Barteiganger Drlow Denifow auf die Brigade Augereau von der Divifion Baraguan D'Billiers geftoßen, batte fie umgingelt und fammtliche 2000 Mann gefangen genommen. Liastowa enthielt bedeutenbe Broviant-Magazine, und bie Einnahme berfelben mar ein zweiter und wichtiger Erfolg ber Ruffen, Die nun Miloradowitid. ale er feine ermatteten Truppen berbeiführte. mit allem Rothigen verfeben fonnten.

Eugen, der auf Duchowszina marschirte, wie wir wissen, wurde von Platow verfolgt. Die Kosacen des hetmanns wurden den Franzosen wenig gefährlich, ein ernsteres hinderniß des Rückzuges bot der Bop, der die Straße etwa eine Stunde von der eben genannten Stadt durchschneidet. Im Sommer ift dieser Fluß sehr unbedeutend, aber jest war er hoch angeschwollen und setzte durch die unsichere Eisbede, die seine Bellen trugen, und durch seine keilen Ulfer einem Uebergange große hindernisse entgegen. Eugen hatte am 8. das Schlagen einer Brude besohlen, doch die Ausschuftung des Baues war unmöglich ge-

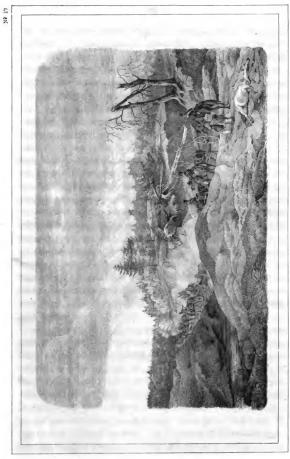

mejen. Die Sappeure fanden ale ganges Material ein Baar holgerne Saufer, Die fie erft nieberreißen mußten, um Die Balten ju gewinnen, und tonnten mit bem Bretterwert nur einen Schwachen Bau aufführen, ber ben Aluthen nicht zu troßen vermochte. 218 Eugen am 9. bas Ufer erreichte, fand er bie Brude ungangbar und fab fich in ber idmieriaften Lage, ba Blatom mit feinen Rofaden lebhaft brangte und einige Bulfe bereite auf bas andere Ufer vorgeschicht batte. Blud fant fich eine Fuhrt, Die guerft von ber italienischen Barbe verfucht murbe. Diefe Truppen tamen gludlich binburd, obgleich bas eifige Baffer ihnen bis an bie Bruft reichte und viele vom Strom fortgeriffen murben. Run entftand aber Bermirrung, indem Nachaugler und Train an ber Ruhrt fich brangten. Daß man am Dieffeitigen und jenseitigen Ufer Gin, und Ausfahrten gestochen hatte, brachte feine Erleichterung. Denn ber ftarte Froft bebedte biefe abicouffigen Bege auf ber Stelle mit Glatteis, viele Pferbe fturgten, Bagen folugen um, und nicht lange fo mar bie eingige Strafe mit Erummern bebedt. Da Die Brude auf feine Beife berguftellen mar, blieb nichts ubrig, als ben Befehl jum Aufgeben bes Bepads ju erlaffen. Diefe nothe wendige Magregel führte ju furdtbaren Scenen. Raum war ber Befehl befannt, fo fturgten fich Daffen von Rachzuglern auf bie Bagen und begannen mit ben Gigenthumern, Die ihre Sachen retten wollten, lebhafte Rampfe. Bon biefem Augenblide an ftodte Alles, bis erneuerte Angriffe ber Rofaden Die Blundernben bem Aluffe gutrieben. In Diefem famen viele um. Ermattet und ichlecht befleibet, fonnten bie Ungludlichen ber erftarrenben Ralte und ben anbrangenben Fluthen nicht wiberfteben, fanten ju Boben und ftarben ben Erftidungetob, wenn die Suge ber nachfolgenben fie nicht germalmten. In menigen Stunden war die Fuhrt mit Leichen angefullt. Das jenscitige Ufer bot einen nicht minder ichredlichen Unblid bar. Die fdmachen Menichen, die aus bem Bluffe entfommen waren, fanden hier einige wenige Feuer, von benen bie ftarferen Golbaten fie jurudftiegen, und mußten in ihren naffen Rleibern, ohne Branntwein und ohne Lebensmittel, auf bem Schnee lagern. Die meiften erlagen, Die Ueberleben-Selbjug von 1812. 15

ben ichleppten fich mubfam bem Rorps nach, bas feinen Darich auf Duchomeging fortfeste. In biefem Mugenblide ichien Die Lage eine hoffnungelofe gu fein. Bor ben Frangofen, bie in volliger Auflofung babingogen, breiteten fich auf ber Ebene Bolfen von Rofaden aus, welche auch die Strafe und die Stadt befett hielten. Bom jenseitigen Ufer, bas bie Divifion Brouffier bis babin gefcutt hatte, tamen immer neue Bulte heruber, in ber Stirn, im Ruden, auf beiben Geiten ftarrten feindliche gangen. Gugen verlor indeß ben Duth nicht. ber Rampfesweise ber Reinde vertraut, ließ er Die italienische Barbe Rolonnen bilben und fturgte fich mit ihr auf Die bichteften Der Erfolg mar vollständig. Die Strafe, Die Stabt maren im Ru geraumt, und ber entichloffene Angriff batte ben Reinben eine folde Ehrfurcht eingeflößt, bag Eugen ben gangen 11. Rovember in Duchowsgina raften fonnte. Am 12. vor Tagesanbruch brach er wieder auf und erreichte Smolenst am 13. 3mmerhin mar fein Berluft an Tobten und Bermunbeten bebeutenb gewefen. Gelbft eine Angahl Kranter blieb am jenseitigen Bopufer in ben Sanben ber Reinbe, Die außerbem fechgig Gefdute, eine Menge Bagen und bie gange Dosfauer Beute, fo weit fie bei Diefem Armeeforpe fich befand, nahmen. Das Schidfal fdien bestimmt zu haben, bag biefer Raub von ber Blunderung ber beiligen Stadt bie Grengen von Altrufland nicht überichreiten follte. Auf ber großen Strafe mar ebenfalls mehr und mehr gurudgeblieben, und fogar bie fur Baris bestimmte Giegestrophae, bas Rreug bes großen 3man, hatte man mit anderen biftoriichen Denfmalern bes Rreml in ben Gee von Gemlewo verfenfen muffen.

## Siebengehntes Capitel.

Die Bewegungen ber Rebenheere. Tichitchagoff nimmt Minst. Bitepet geht verloren. Moth in Smolenst. Rapoleon, Cugen, Davouft marichten nach und nach aus ber Schat. Gugen gegen Miloradowifich. Rapoleon bietet ben Ruffen zur Rettung seiner ructwarts bestubilichen Abtheilungen ein Treffen an. Galacht von Krasnoi.

immt man bie Abtheilungen von Macdonald und Schwarzenberg aus, so bildete Smolensk in der Zeit, als die große

Armee es erreichte, so ziemlich ben Mittelpunkt für die Hauptbeere, wie für die Rebenforps. Achtifchagoff und Wittgenstein naherten sich immer mehr, ohne daß die ihnen entgegenstehenden Franzosen ihren Marsch hatten aushalten können.

Bie wir bereits wiffen, hatte Tiditschagoff gegen Ende Oftobers bie Beobachtung ber Defterreicher und Sachsen an Saden übertragen, um bem erhaltenen Befehle gemäß nach ber Berefina aufzubrechen. Seine Streitfrafte betrugen 28,000 Mann, eine viel größere Macht, als er unterwegs zu befämpfen finden konnte. Bas ihm gegenüber stand, war die Besahung von Minsk, 3500 Mann, dem größten Theil 15\*

nach Litthauer, frisch ausgehobene Leute, ferner die Division Dombrowski, die ohne die Entsendungen (in Mohilew und Umgegend) noch 4500 Soldaten unter den Wassen hatte. Auf Unterflügungen konnten diese wenigen Truppen nicht hossen, da die nächsten Franzosen (in Wilna) selbst zu fehr bedroht waren, um sich Anderer annehmen zu können. Wictor, der sein Augenmerk zugleich auf Mindt richten sollte, hatte bereits St. Cyr zu hülfe kommen mussen, und befand sich jest, Wittgenstein gegenüber, nicht in der Lage, irgend eine Abtheilung entbebren zu können.

Am 30. Oftober ging Tschitschagoff durch Prujany und am 3. Rovember erreichte er Slonim. Her verlor er volle fünf Tage, da er die Rachricht erhielt, daß ber österreichische Bottrab Wolfowies erreicht habe, und vor einem Angriffe nicht sicher zu sein glaubte. Was er in dieser Zeit that, beschränkte sich darauf, daß er die Brücke von Zelwa zerftörte und den Parteigänger Czernichess an Wittgenstein sandte, um diesen General von seinem Marsche zu benachrichtigen. Am 8. brach er endlich wieder auf und zog gerade auf Minds.

Die Stadt, in ber bie wichtigften Magagine fich befanden, mar nicht befestigt und hatte blos Die oben ermabnte ichmache Befatung, beren Befehlshaber Bronifomefi mar. Cobald Diefer Die Anfunft ber Ruffen in Slonim erfuhr, berichtete er eilig an Rapoleon, fandte an Dombrowsti um Sulfe und ließ indeffen ben Beneral Rochetofi mit 2300 Mann Rugvolf und 300 Reitern ben Keinben entgegengeben, um fie durch folche Bewegungen aufzuhalten, als ftebe ber Bortrab eines größeren Rorps ihnen gegenüber. Diefe Entfendung miggludte ganglid. Am 13. Rovember entspann fich ein Befecht zwischen bem ruffifden Bortrabe und Rochetofi, in Rolge beffen ber lettere fo fonell jurudgeworfen murbe, bag er feine Beit behielt, Die Riemenbrude bei Romoi. Sweriin ju gerftoren. Lambert fonnte ibm baber nadeilen und erreichte ihn am 15. bei Reibanow. Bon Stellung ju Stellung getrieben, murbe Rochetofi vier Stunden jenfeits bes Rledens von allen Geiten umgingelt. Die Saltung ber Litthauer, aus benen ber größte Theil bes fleinen Saufens bestand, vereitelte die lette Soffnung auf Rettung. Gobald fie bie ruffifden Daffen erblidten, marfen biefe jungen Solbaten fich platt auf bie Erbe nieber und fonnten weber burd Bitten noch burd Drobungen bewogen werben, bie Baffen aufzunehmen. Das Ergebniß laßt fich porausfeben. Abtheilung mußte bie Baffen ftreden, ausgenommen bunbert Reiter, mit benen Rocheteti felbft fic burchidlug. Das Erideinen ber fleinen Schaar erreate in Minot eine allgemeine Befturgung. Bon Dom: bromefi's Division mar ber General allein in Minet, mo er eingetroffen war, um fich pon ber Lage ber Dinge ju unterrichten. Die Mannicaft war noch jurud und gwar fo weit, bag Tiditichagoff por ibr in Die Stadt einruden mußte. Dombrowefi überließ baber Dinet feinem Schidfal und eilte zu feiner Divifion gutud, bie er über Saumen und Beregino auf Borifom führte. Gben babin gog Bronifomefi. nachbem er Minet am 16. um 2 Uhr Rachmittage geraumt batte. Un bemfelben Tage nahm Tichitichagoff bie Stadt in Befig, bie ihm obne Schwertstreich überlaffen mar. Er fand bie reichte Beute, an Mundvorrathen allein mehr als zwei Millionen Rationen, und machte außerbem in ben Spitalern 4.700 Bermunbete von allen Graben gu Befangenen.

Bahrend die Franzosen auf dieser Seite einen wichtigen Stuspunkt ihres Ruckjugs verloren, litten sie nicht weniger im Rorden von Litthauen. Wir wissen, daß Victor und Wittgenstein nach dem unbedeutenden Gesecht von Czadnist in Senno und an der Lussomlia unthätig stehen blieben. So blieb es dis zum 5., an welchem Tage Victor einen Seitenmarsch auf Ezereia machte und sich dadurch von Witepst weiter entsernte. Diese Bewegung fam Wittgenstein höchst erwünscht. Er gab nun dem General Laharpe, der in Bedencowiczi beobachtend stand, den Austrag, Witepst anzugreisen. Die Bewegung wurde am 7. ausgesührt. Wit Tagesandruch griffen die Russen die Stadt an, nahmen sie nach furzem Gesecht, da die Besatung aus einer schwachen Anzahl Refruten bestand, und versolgten die Feinde lebhast auf der Straße von Smolensk, wo sie saft alle zu Gesangenen machten. Das war das Ereignis, welches Eugen zwang, von seiner urfprunglichen Rudjugsftrage abzugehen und bem hauptheere nach Smolenot nachzusolgen.

Bictor batte unterbeffen in feiner neuen Stellung von Ggereig mußig gefeiert. Erft jener Befehl bes Raifers von Mifalenta aus. baß er Bittgenftein unverzüglich binter bie Dung gurudwerfen und Bologf wiedernehmen folle, ruttelte ihn aus feiner Rube auf. Die Ausführung bes Befehle mar fdwierig. Bictor batte feit bem 30. Oftober an 11,000 Mann verloren, fo bag er nur noch 25,000 Mann befehligte, mabrent Bittgenftein über 30,000 verfügte. Roch ungunftiger für bie Frangofen batten fich bie flimatifden Berbaltniffe geftaltet. Die Gumpfe, Bache und Rluffe bedte jest ein feftes Gis, fo bag Die leichte Reiterei ber Ruffen, an ber fie ihren Gegnern fo weit überlegen waren, auf biefem ebenen Boben, ber feine anbere Sinberniffe fennt ale jene bes Baffere, nach allen Seiten bin ftreifen fonnte. Ungleich icablicher noch maren ben Frangofen bie ftrenge Ralte und Die Schneebede, Die Alles gleichmäßig umbullte. Suchten fie eine Schlacht, fo mußten fie ihre Truppen gufammengieben und geschloffen marfdiren. Dann litten fie aber burch Duben, Froft und Sunger auf ben Marichen mehr, als hatten fie eine Schlacht zu liefern. Der Befehl Rapoleon's war aber anscheinend ju bestimmt, um folden Erwagungen Gieg ju verschaffen. Daß man gehorden und ichlagen mußte, fant feft, allein über ben Operationeplan fonnten 3weifel berrichen. Wirflich waren bie beiben Befehlshaber, Dubinot, ber jest von feinen Bunben wieber bergeftellt mar, und Bictor, verschiebener Meinung. Bictor wollte einen Stirnangriff auf Bittgenftein's Stellung machen, Dubinot hielt Dies bei ber Starte berfelben fur ju gefahrlich und jog es vor, fie burch einen Darich rechts auf Boisgifoma ju umgeben. Diefe lettere Meinung trug ben Gieg bavon. 11. November begann ber Darich, von feindlicher Geite blos burch leichte Reiterei geftort, und bas Sauptquartier fam an biefem Tage bis Lufoml. Um 13. überidritt man bie Bache Lufomlia und Dweia und marfdirte auf Smoliany. 3mei Stunden von bem Dotfe entfernt, zeigte fich bas erfte Aufvolf bes Reinbes, eine Divifion, Die fic

in einem zu beiben Seiten ber Strafe liegenden Balbe aufftellte. Ein furges Befecht begann, welches mit ber Bertreibung ber Ruffen enbete. worauf bie Frangofen bicht vor Smoliany bimachteten. mar ein vorgeschobener Boften von Bittgenftein's Stellung, und es ließ fich baber erwarten, bag ein Rampf um baffelbe ftattfinden werbe. Bictor ftellte alfo am andern Morgen feine Dannichaft in Schlachtordnung. Mit Tagesanbruch entspann fich ein lebhaftes Beidupfeuer, bas zu bem Angriffe auf bas Dorf bie Ginleitung bilbete. Die Frangofen nahmen es, murben mieber vertrieben, und erft ein gweiter Sturm feste fie in bleibenden Befit. Bittgenftein jog fich gurud, in Diefelbe Stellung hinter ber Lufomlia, Die er am 31. Oftober inne gehabt hatte, und erwartete bier einen Angriff, ber nicht erfolgte. Das Schwanten Bictore folug nun ju einem völligen Aufgeben bes uriprunglichen Blanes um. Anfangs wollte er noch feinen Plan auf Boisgifoma ausführen, ba aber Dubinot wiberfprach, jog er bie porgeschobenen Truppen gurud und endete bamit, am 15. in zwei Beerfanten, über Rrasnogura und Lufoml, in feine alte Stellung von Czereia ju geben. Go hatte bie gange Bewegung, Die Wittgenftein über die Duna werfen und jur Ginnahme von Bologt führen follte, fein anderes Graebniß geliefert, ale bas unbedeutenbe Gefecht pon Smoliany. Bictor fann fein Borwurf treffen, daß er bas "Gebot bes Raifere und ber Rothwendigfeit" nicht ausführte. Eine verlorene Schlacht murbe nicht allein fein Seer, fonbern zugleich Die große Urmee von Mostau bem Berberben preisgegeben haben, und ein gewonnenes Treffen batte nichts genutt, ba es ganglich an Reiterei fehlte, um einen Bortheil verfolgen ju tonnen. Berluft an Menichen mar fo ober fo bas Refultat, und bie Beit war jest ba, bie Golbaten ju iconen und jur Abmehr ber harteften Schidfalefchlage aufzusparen. Bon nun an find Bictor's Schidfale eng verbunden mit ben Befdiden ber großen Armee und werben mit jenen gufammen ergablt werben.

Auf Smolenst waren bie Blide bes gesammten Beeres wie auf einen Rettungshafen gerichtet gewesen, benn bier hoffte man Ruhe, Quartiere, Rleibung und Lebensmittel ju finden. Was bie festeren

betrifft, fo maren wiederholte Befehle ertheilt, in Smolenof ungeheure Borrathe aufzuhäufen, aber leiber jum großen Theile nicht befolgt worden, theils mit, theils ohne Sould ber Beamten. Armee auf ihrem Sinmariche nach Mostau Smolenst verließ, fullte fich bie Stadt mit Radguglern, Die Alles ringeum vermufteten und jebe Möglichfeit gerftorten, Borrathe aus ber Rabe berbeiguschaffen. Buben, Die aus Eigennut handelten, und litthauische Grundbefiger, Die Rapoleon aus Baterlandeliebe unterftugten, erboten fich endlich ju Lieferungen, und es fonnte ein Anfang mit Magaginen gemacht merben. Rach und nach langten auch einige Lebensmitteltransporte aus Deutschland an, aber nur wenige, ba bas Bugvieh ber meiften ben Duben bes langen Bege unterlegen war. Bas fie brachten, bestanb aus einigen Sunberten Centnern Dehl und Reis, weiter aus ben' Dofen, welche bie Wagen gezogen hatten. Das Bieh ging balb gu Grunde. Aus Mangel an Rahrung frant, wurde es von Seuchen befallen und ftarb in Daffe. Debl, Bemufe und Branntwein waren jett in Menge vorhanden, boch nicht minder groß mar bie Bahl ber Bergehrenden, ba nicht allein die Besatung und die Rrantenhauser von Smolenet, fonbern jum großen Theil auch bie 28,000 Dann Bictor's aus ben Magaginen verforgt werben mußten. Dan rechnet, baß täglich an 60,000 Rationen ausgegeben werben mußten, und biefer Abgang fonnte nur fparlich erfest werben, ba bie Rosaden und bewaffneten Bauern immer fuhner wurden und mehre große Transporte wegnahmen. Go maren furg vor bem Gintreffen Rapoleon's funfgehnhundert Dofen bei Rraenoi, bebeutende Transporte auf ber Strafe von Mftislaw verloren gegangen, und nur ein einziges Convoi von ameibundert Dofen mar in fo fern gerettet, als biejenigen, Die es plunderten, nicht aus Rofaden, fonbern aus Golbaten ber großen Urmee bestanden. Dem Gangen war auch von biejem Transport nichts ju gut gefommen.

Der Mangel an Lebensmitteln nothigte zu ben ftrengften Magregeln. Seit bem 8. November ließ man durchaus feine vereinzelte Militairs mehr in die Stadt, sondern bloß solche Truppen, die noch

DES SCELLCHICHELEES AN DES MOSKOTA. ANGRESTER

in Reihe und Glied marschirten. Diese Maßregel traf auch viele tuchtige Soldaten, benn bei bem Anblice bes heiß ersehnten Smolenst hatten Hunderte ihre Fahne vertaffen, um vorauszueilen und ihren Hunger zuerst stillen zu können. Diese Menschemmasse, meift ohne Bassen und in Lumpen gehüllt, drangte sich auf beiben Ulfern bes Oniepr, unter ben Mauern und vor ben Thoren ber Stadt, larmend und klagend, bald zu Angrisen gegen die Eingange vereinigt und bann wieder im wuthenden Kampse unter einander, wer vor ben geschossen Desten besten Blag einnehme. Nach und nach deckten sich bie Ufer bes Flusses und ber fteile Abhang, auf dem Smolenst liegt, mit Todten, bis endlich die Uleberlebenden Gelegenheit sanden, einzeln den geordneten Korps sich anzuschließen und so in die Stadt zu gelangen.

"Blos Die Garbe allein erhalt Lebensmittel ausgetheilt!" tonte es unter furchtbaren Bermunichungen in ben Reihen berjenigen, Die endlich Smolenof erreicht und die Thore ber Magagine gefchloffen gefunben hatten. Und fo war ed. In ber allgemeinen Auflofung mußte man wenigstens ein Rorps burch regelmäßige Bflege aufrecht zu erhalten fuchen, und mablte naturlich die Garde, jene fo oft gepruften Rerntruppen. Die Abgewiesenen versuchten zu plundern, boch vergebens. Bon ben Magaginen wies man fie mit Rolbenftogen gurud, in ben Stragen fanden fie nichts, als abgenagte Pferbegerippe, in ben Saufern ftanden feit langer Beit blos Die fahlen Banbe. In Diefen Zagen mar es, daß ein Saufen Sungernder über breihundert noch vollfommen brauchbare Pferde berfiel, fie erfdlug und gierig gerriß. 218 bann endlich bie Bertheilungen an bie andern Rorps begannen, mar weder Brot noch Kleisch mehr vorhanden, fondern blod 3wiebad, Debl, trodenes Gemufe und Branntwein. Ilm Diefe armfeligen Borrathe folug man fich vor ben Magaginen mit folder Erbitterung, bag oft gange Rompagnien faum ausreichten, Die Buthenben gu trennen. Der ganglich Darbenden blieben noch immer fehr viele. Die gum Kaffen ber Lebensmittel ausgefandten Coldaten ftillten gewöhnlich blos ben eigenen Sunger und entledigten fich bann ber Borrathe, um fie nicht weit tragen ju muffen. Go miichte fich ber Schnee ber Strafen mit bem foftbaren Dehl, und ee wurden Borrathe vergeubet, Die fpater Sunderten bas Leben gefriftet haben murben. Um ichlimmften waren bie Rranten und Bermundeten baran. Ihrer gebachte Riemand, und man ließ fie auf ben elenben Rarren, in benen fie gefommen maren, ohne Arzneien, ohne Rleibungeftude, ohne Nahrung. Waren boch bie Gefunden, Die ein Dbbach gefunden batten, nicht beffer gebettet. In ben Saufern, benen man bie Befleidungen ber Fenfter und Alles, mas ale Brennmaterial bienen fonnte, langft geranbt batte, auf einander geichichtet, litten fie angleich burch ben Groft und einen von Erfrantenben und Sterbenden verpefteten Dunftfreis. Unter ihnen forberte ber Tob faft noch reichlichere Opfer, ale unter ben Rranten auf ber Strafe. Die plobliche Ueberfullung ber leeren Magen mit Debl und Branntwein hatte ihre Kolgen. Biele, Die beraufcht auf ben Stragen niedergefunten waren, erfroren, bei einer größern Ungahl ftellten fich Rrantbeiten ein, und Rrantbeit und Job mar bamale in Smolenet eine und baffelbe.

Die Armee hatte bis Smolenef eine bedeutende Berminderung erlitten. Die Garbe gablte noch neun- bis gehntaufend Dann Fugvolf mit zweitaufend Reitern, Davouft verfügte über achte bis neuntaufend, Rey über fünftausend, Gugen über eben fo viele etwa; Boniatowefi beschligte noch achthundert, Junot fiebenbundert (Westvhalen), und an Reiterei hatte man außer ber Garbe nichts mehr als die funfgebnhunbert unter Latour Maubourg, mogn eine gleiche Angabl unberittener, aber bewaffneter und in Reibe und Glied gebender Reiter fam. Bergleicht man mit biefen Bahlen ben Bestand ber Armee bei ihrem Abmariche aus Mosfau, bei bem fie noch 100,000 Streiter gablte, fo ergiebt fich in ben funfundgwangig Tagen bes Rudgugs ein Berluft von 36,000 Mann, wenn auch nicht an Tobten, ba von biefen 36,000 viele unter ben Radguglern ftedten. Bejduge hatte man breihundertfunfzig eingebüßt, Wagen in großer Menge. Diefer lettere Berluft fonnte aber jo wenig in Betracht fommen, bag es fur Rapoleon vielmehr ein Glud gewesen mare, wenn er fich noch viel ftarter herausgestellt hatte, ba in Smolenof noch immer eine Maffe unnagen Gepade vorhanden war, die ben Marfc nicht wenig hemmte.

Mus einem Briefe, ben Rapoleon am 11. November von Smolenst aus burd Berthier an Bictor ichreiben ließ, geht hervor, bag er auf feiner linten Flante einzig ein ruffifches Beobachtungsforpe gu baben glaubte, mahrend in Wahrheit boch Antufow mit ber gangen Armee bort maridirte. Rad bemielben Schreiben fceint, als habe Rapoleon ftete Die Soffnung festgebalten, feine Winterquartiere mitten im feindlichen gande begieben au fonnen. Berthier wiederholt barin ben Befehl, Bittgenftein anzugreifen, und fabrt bann fort: "Mit ben Truppen, die Gie haben, ameifelt ber Raifer nicht an bem aludlichen Erfolge, ben Gie erhalten merben; biefer muß von ben wichtigften Folgen fein, wenn er fehr ichnell Statt hat, ber Raifer Bitepet befeten und feine Binterquartiere gwifden bicfer Stadt, Drega und Mobilem, und lange ber Dung nach Pologf bin, nehmen fann. Benn wir in biefen Quartieren fteben bleiben, fo muß und bies noch mabrend bes Bintere ben Frieden verichaffen, ober und um fo ficherer ben Sieg fur ben naditfolgenden Feldgug porbereiten, ba Betereburg offenbar baburch bedroht wird. Bergogern Sie hingegen ben Ungriff auf Bittgenftein, fo erhalt ber Beneral Rutujow Beit, fich mit biefem General in ber Richtung von Bitepet ju vereinigen, und bann murbe er aus biefer Stellung nur burd eine allgemeine Schlacht ju vertreiben fein, bie man biefen Binter aber nicht lieferu founte. Bir wurden bann alfo folde Binterquartiere beziehen muffen, bei welchen wir bem Feinbe bie Dung und einen Theil von Litthauen überließen, und bies batte jur Folge, daß der Feind fur ben nachften Feldzug militairifc beffer aufgestellt mare ale wir. Gie begreifen, Berr Maricall, Die wichtigen Folgen biefer Disposition. Die beiben Sauptarmeen, Die frangofifche fowohl ale bie ruffiche, find entfraftet; fie fonnen burch Mariche Boften gewinnen, find aber beibe nicht mehr im Ctanbe, wegen bes Befibes einer Stellung große Schlachten gu liefern. - 3m Falle 3br Rorps geschlagen murbe, mas wegen ber vielen Refruten in Bittgenftein's Abtheilung nicht mahrscheinlich ift, werden Gr. Majeftat fich entschließen, dem gemäß Winterquartiere zu nehmen."

Mochte Napoleon ben Herzog von Belluno nun absichtlich tauichen wollen, um ben Befehlshaber feines wichtigsten Nebenheeres guten Muthes zu erhalten, ober glaubte er wirklich durch einen Sieg über Bittgenstein sich Binterquartiere in Russland erkaufen zu können \*), so blieb bas Resultat doch dasselbe: Smolenss wurde geräumt. An demfelben Tage, an welchem die Kälte den höchsten Grad erreichte, zu dem sie noch gestiegen war, — 17°, brach die erste Hererbabtheilung unter Claparede, welche die Kriegstasse und das Gepäck des Generalstades geleitete, nach Krasnoi auf. Gleichzeitig ging Davoust über den Oniepr, auf dessen rechten Ufer eine seiner Divisionen zurücklieb, um die

<sup>\*)</sup> Bur Beurtheitung bee ruffiiden Welt zuge und Rapoleon's überhaupt ift nicht unwichtig, auf eine Gigenthumlichfeit bes Raifere aufmertfam an machen. Antere Belbberen vor ihm baben ichen geliebt, in unbestimmten Lagen ihren Unterbefehishabern zweibentige Befehle gutommen gu taffen, um je nach bem Griolge Lob ober Za: bel frei gu haben, aber noch feiner bat biefe Runft in foldem Umfange genbt, als Rapoleon. Dierans erflatt fid) ber erbitterte Streit, ber über feine Blane und Mb: nichten im ruffifden Gelbzuge, namentlich gwijden Cegur und Gourgand, geführt mor: ben ift. Es giebt fann eine großere Operation in biefem Welbzuge, bei ber man nicht Meußerungen bes Raffere auführen fonnte, Die eine entgegengesette Deutung gulaffen. Co finben fich auch in bem Briefe an Bieter Stellen, Die barauf ichliegen laffen ton: nen, bag Rapoleon bas tirefte Gegentheil von bem beabfichtigte, mas er befahl. Biergu gehort, bag er ale Dotiv einer von Bictor ju liefernten Schlacht angiebt, bag Rutnfem und Wittgeuftein fich fenft vereinigen tonnten, ferner bag er Bicter beniehlt, falle Bittgenftein eine gute Stellung inne haben follte, fo ju manoeuvriren, bag ber rnififde General ben Rudgug nach ber Dung verliere, endlich bie Beifung fur Bictor, vor jetem Entichluffe mit Dubinet Radfprache zu nehmen. Auf bas lette ift ein befonberes Gewicht gu legen. Napoleon mußte nemlich, bag Dubinot, bebachtig und friegeerfahren wie er mar, numoglich an tie Bereinigung Bittgenftein's und Kutufow's glauben tonne, ba ber lettere, um ju bem erfteren jn gelangen, burch baffelbe Gmelenst hatte marichiren ninffen, bas von ber großen Armee beiest mar. Rerner mußte Napoleon, bag Bittgenftein mirflich eine gute Stellung inne hatte, fo bag Dubinot, wie fich vorausjehen ließ, weber gu einer Schlacht noch gu Dianvenvren, Die bei ber Lage ber Dinge unmöglich maren, rathen, vielmebr Alles beim Alten laffen merbe. Und fo fam es auch.

Berbindung mit Rey zu unterhalten. Rey, ber vier Stunden ruchwärts ftand, langte am Nachmittage mit seinen Truppen an, ausgenommen die Division Broussier, die auf der Straße nach Petersburg
eine Stellung nahm. Jest kam auch Eugen heran, dessen Abtheilung
beim llebergange über den Wop so sehr gelitten hatte und nun die
Stadt, von der man Alles gehosst hatte, fast ganz ausgeplündert fand.
Um 14. vor Tagesanbruch verließ Mortier die Stadt, an demselben
Tage, um acht lihr Morgens, solgte Napoleon. Eugen hatte den Befehl, am andern Tage zu marschiren, Ney und Davoust sollten wieder
den Nachtrab bilden, indem sie sich gegenseitig unterstügten. Beide eer
hielten die Weisung, vor ihrem Abmarsche so viel als möglich Kranke
zu retten, die Geschüs-Munition zu verbrennen, die Gewehre und Geschüße unbrauchdar zu machen, endlich die Thürme und vie Umwallung
von Smolenst durch vorbereitete Minen zu spreugen.

Die Berftarfungen, Die man in Smolenof antraf, brachten bas Seer wieder auf 42,000 Mann, von benen 5000 Reiter im ichlechteften Buftanbe waren. Die Bahl ber Radgugler hatte fich nicht vermindert, ba die Goldaten, die fich in Buge guiammenthaten, fo lange es galt, an ben nur fur regelmäßiges Militair bestimmten Bertheilungen Untheil zu nehmen, fich fofort aufloften, fobald Diefer 3med erreicht mar. Go flein Dieje Dacht mar, fo entstand bod bie Rothwendigfeit, fie getheilt marichiren zu laffen, ba man nur auf Diefe Beife eine nothburftige Berpflegung und das Fortichaffen bes Gepade und Beichuses erzielen tonnte. Das lettere machte unglaubliche Schwierigfeiten. Es hatte in Smolenof an Werfzeugen, an Beit und an Arbeitern gefehlt, um die Bferbe ju icarfen. Beben Augenblid fturgte eines ber ausgehungerten Thiere auf bem mit Glatteis belegten Wege, bejonders an ben banfigen Abhangen, wo bie Artilleriften gewöhnlich felbft in Die Speichen greifen mußten, um ihr Befchut auf Die Bobe ju fcaffen. Dan fann fich benten, welche unaufhörliche Stodungen baburch entftanden. Die Artillerie der jungen Garbe brachte bei dem Ausmariche aus Smolenof auf einem Bege von funf Stunden von neun Uhr Morgens bis ein Uhr in ber Racht ju, und war boch am beften in

ber gangen Armee bespannt, ba ber Befehlohaber mahrend bes Aufenthalte im Rreml Gorge getragen hatte, eine Menge Safer berbeigufcaffen und auf bie Munitionsmagen laben ju laffen, fo bag feine Bferbe vergleicheweise nicht ichlecht genahrt maren. Ungludlicher Beife bauerte bas Glatteis fort, wenn auch bie Ralte, bie burch einen fcharfen Wind faft unerträglich gemacht mar, am 14. etwas milber wurbe. 26m 15. feste Napoleon feinen Marich auf Rrasnoi fort, wo er am Abend eintraf. Gin eigentliches Befecht bestand er unterwegs nicht, obgleich por feinen Beerfaulen Schmarme von Rojaden, gleichsam ben Bortrab bilbend, jogen, und von Beit ju Beit neben ber Strage ruffi. iches Gefcut auffuhr und auf bie Truppen icos. An einigen lebergangen und Schluchten ging Bepad und Befdug verloren, auch geriethen viele Nadaugler in Gefangenicaft, bod bie in Reihe und Glieb marfdirenben Truppen murben menig beunruhigt. Napoleon beharrte beshalb in feinem Brrthum, bag er blos unbebeutenbe Barteiganger in ben Rlanfen habe, und bezog ruhig feine Quartiere in Rrasnoi.

Bir wiffen bereits, bag Rutufow mit bem gangen Seer in ber Rabe mar. Ueber Die Bahl feiner Streitfrafte lauten Die Angaben febr vericieben, je nachbem fie von ihm felbft berruhren, ober von folden Begnern, Die ihm jum Borwurf machen, Die Feinde nicht lebhaft genug verfolgt und zu einer Sauptidlacht gezwungen zu haben. Rach ben Behauptungen ber letteren verfügte ber ruffiche Felbherr über 90,000 Mann mit mehr ale 500 febr gut bespannten Beschuten und über 28,000 Rojaden, bie in einer Felbichlacht wenig Rugen bringen, ba fie Bewehrfeuer nie Stand halten, unter ben jegigen Umftanben aber um fo brauchbarer waren, ale fie ihre Thatigfeit verboppelten, gelodt von ben übertriebenen Berichten über bie ungeheuren Schape, welche die frangofische Armee mit fich fortschleppe. Die Armee mar baber nach biefen Berichten eben fo ftart wie bei Dalojaroslames, und allerdings hat biefe Behauptung fehr Bicles fur fich, ba es gewiß ift, bag unterwege bebeutenbe Berftarfungen eingetroffen maren. Bang andere lautet ber Bericht von Rutufow felbit. Danach hatte ber Berluft bei Malviaroslames und Wiguma bas heer febr geichmacht, auch war Mangel an Lebensmitteln fühlbar gewesen, und Biele konnten aus Ermattung nicht nach, baher bas Heer, ohne die Kosaden zu rechnen, dis auf 40,000 Mann zusammengeschmolzen war. Bu diesen Gründen einer-so schnellen Abnahme muß man noch fügen, daß die mit Lanzen bewassneten Bauern, aus denen Kutusow ein drittes Glied gebildet hatte, in dieser Zeit sammtlich in ihre Heimath zurückgesehrt maren.

Babrent Napoleon auf Rrasnoi marichirte, jog Rutujow langfam und bebachtig bemfelben Biele gu. Ginige feiner Abtheilungen maren ben Frangofen voraus, andere marichirten mit ihnen in gleicher Rich. tung, und Autufow felbft mar nicht fo weit jurud, bag er nicht Rapoleon auf irgend einem Buntte ber Strafe hatte guvorfommen fonnen. Der Generalmajor Djaromofi, ber ein etwa eben fo ftarfes Barteigangerforpe wie bas von Orlow-Denisom befehligte, hatte bereits am 14. Rraenoi, bas ein einziges Bataillon Befagung befag, meggenommen, raumte aber bie Stadt, ale Claparebe mit bem frangofifchen Bortrabe erichien, und bezog eine Stellung bei Butfoma, nachbem er die Magazine ausgeplundert hatte. Oftermann befand fich an bemfelben Tage in Koritnia, parallel mit ber großen Strafe, Miloradowitich lagerte einen halben Tagemarich von Krasnoi und jog fich am 15. auf Merlino, anderthalb Stunden von ber Stadt. Rutufow hatte an biefem Tage ebendafelbft eintreffen fonnen, machte aber einige Stunden bavon icon Salt.

Dhne noch zu wissen, mit wem er es eigentlich zu thun habe, bestahl Napoleon, der die Feinde bei Putsowa in solcher Rähe nicht dulben wollte, einen Angriff auf Dzarowski. Die Truppen marschirten nach seinem Besehl in der Nacht ab und stießen etwa zwei Stunden vor Tagesandruch auf den Feind, den sid sosort warfen und die hinter Putsowa versolgten. Hier sand Dzarowski Berstärfungen, ging seiner Seits zum Angriss über und zwang die Feinde, auf Arasnoi zurückzugehen. Für Rapoleon hatte dieses unbedeutende Gesecht den Bortheil, daß er durch die Gesangenen ersuhr, Kutusow mit der ganzen Armee sei in der Rähe. Wirtlicht tras der rufsliche Keldberr eben

iest ein und nahm eine folde Stellung, bag ber rechte Rlugel (Diloradowitid) in der Bobe von Merlino bis jur großen Strafe fich ausbehnte, der linke Rlugel por Rrasnoi, Die Mitte (Rutufom) por Guiboma ftant. Dieje Stellung beutete auf eine Schlacht, und Rutufom batte in Babrbeit ben Gutiding gefagt, bas Glud bes Rriege nochmale zu versuchen. Alle Radrichten, Die er über ben Buftand ber frangofischen Armee eingog, mußten ibn in biefem Gutichluffe bestärken. Bon ben gablreichen Deutschen, Die gezwungen unter ben Ablern bienten, riffen immer mehre and, feit bie Unordnung bes Rudjuge jebe Aufficht unmoglich gemacht batte. Die Leiben, welche biefe Leute icon erlitten hatten, erfüllten fie mit Saß gegen ihre fruberen Waffenbruder, und fie fagten baber bereitwillig ans, was fie von ber Lage ber Armee, ber geringen Babl ber Bewaffneten, ber großen Roth Aller mußten. Durch fie murbe Antujow fast von Stunde ju Stunde über Alles berichtet, und wußte namentlich jest, bag in Rraonoi eine bedeutend fdwachere Dacht ihm gegenüberfiche, bag bie einzelnen Korpe in tagelangen Entfernungen auf einander folgten und leicht, wie fie eintrafen, einzeln angegriffen und erbrudt werben tonnten. Dies mar fein Blan. und icon batte er Die notbigen Befehle ertheilt, als fein Unftern einen von Krasnoi cutflobenen Bauer berbeiführte. Bedachtig wie er war, fragte er auch biefen Mann aus, um bie fruberen Nachrichten fontroliren ju tonnen, und erhielt einen vollig abmeidenben Bericht. Der Bauer hatte gefeben, daß Rapoleon felbit in Rrasnoi fei, daß die Stadt und die Borftabte von Truppen wimmelten, daß unaufhörlich neue Solvaten einrudten, alle mit Barenmugen, ber Tracht ber fafferliden Garbe, befleibet. Rutufow's Entidluß mar ploblid umgeftogen. Die Befehle fur Die Schlacht murben eilig gurudaenommen; vergebens manbten bie Generale ein, baß biefe Garbe, Die er jo febr furchte, an Babl und an Rraft geschwacht fei, und bag nach einem Giege über fie, ber freilich mit Opfern erfauft werden muffe, Die gange frangofifche Armee feine andere Bahl babe, als bie Baffen ju ftreden. Rutufom blieb unericutterlich. Gur bie Ginen batte er jur Entgegnung ben Bemeinplat, bag man bem flichenben Reinde Bruden bauen muffe, ben

THE PRESENT VOIR MOSIKAND, (20 SIEPT.)

Anderen gab er zur Antwort: "Wie, Ihr wollt, daß ich dem Zufalle überlaffe, was ich mit Gewißheit erreichen kann, wenn ich einige Tage zögere?" Die letten Worte bezogen sich auf die Moldan-Armee, die allerdings, waren seine Befehle ausgeführt, in wenigen Tagen an der Berefina sein und dem Feinde den Rückzug vollfommen verlegen mußte.

Napoleon seiner Seits befand sich in ber größten Berlegenheit, seit er wußte, daß Autusow mit der ganzen Armee gegen ihn stehe. Sette er seinen Marsch fort, so überlieserte er alle ruchwärts besindlichen Korps dem Berderben, blied er stehen, so war er selbst in Gesahr, das allgemeine Schickal zu theilen. Seine Pflicht legte ihm den letzeren Entschluß gebieterisch auf, und er blied. Dieses Mal war seine Berwegenheit, in einer isolirten Stellung einem überlegenen Keinde eine Schlacht anzubieten, deren Berluft gleichbedeutend mit Bernichtung war, ganz an ihrem Plate. Autusow sulfte fich noch mehr in seinem Jaubern bestärft, als er die stolze Haltung des Hauseins in Krasnoi erblicke, und glaubte Bunder wie viel gethan zu haben, als er Miloradowitsch die Ersaubniß ertheilte, den zurückgebliebenen Franzosen von Weg von Smolenss nach Krasnoi zu verlegen.

Auf bem Bege maren Gugen, Davouft und Ren noch jurud, Die in ber Ordnung auf einander folgten, wie fie bier genannt find, und burch viel gu große Streden getrennt maren, um fich gegenseitig unterftugen ju fonnen. Eugen verließ Smolenef am 15., jedoch erft fpat Radmittags, ba er lange Beit brauchte, um feine burch bie Stras Ben und in ben ausgeplunderten Magaginen gerftreuten Truppen gufammengubringen. Bulett vereinigte er etwa 8000 Mann, unter ihnen Die Trummer ber italienischen Chrengarbe, Die in Diefer Beit fo aut wie vernichtet war. Fruher war biefe Barbe bas iconfte Rorps ber Urmee gewesen, benn fie bestand aus ber Bluthe ber italienischen Jugend, aus Gobnen ber ebelften und reichften Familien, und mar bie Schule, aus ber die italienische Armee Die beften Offiziere erhielt. Diejem Reldzuge batte fie fich ftete burch ihre Saltung und ihren Duth ausgezeichnet, mar freilich aber auch bas erfte Rorps gemefen, bas Jeldaug von 1812. 16

auf dem Rudzuge sich auflöste. Dies konnte nicht anders sein, ba die Garbiften, durch ihr Leben in einem milden Alima den Einwirkungen der Kalte doppelt ausgesest, daran gewöhnt waren, ihre Bedienten alle Arbeit verrichten zu lassen, und nun ploplich in ihren schweren Reiterstieseln zu Tuß marschiren, im Schnee biwachten und ihre spärlichen Lebensmittel selbst auftreiben sollten. Schon vor Smolenst geriethen sie sammtlich unter die Rachzügler, in dieser Stadt sah man noch weuige, in Lumpen gehüllt und in den sieberhaft glühenden Augen ihre Leiden verrathend, das Ziel des Rudzuges erreichten von allen 350 Garbiften nur acht.

Der erste Tagemarich führte Eugen blos brei Stunden weit bis Lubna, einem Weiler, der von der vorausziehenden Armee niedergebranut war. Alle Hohlwege, durch welche die Wagen nicht hatten hindurchsommen können, lagen voll von Wassen, Aaskets, Tichako's und Harnichen. Ausgeschnitten Mantelfacke, halbgeöffnete Kelleisen und Kleider aller Art waren auf der Klache zerstreut. Won Zeit zu Zeit fah man Baume, an deren Buß Soldaten Keuer anzumachen versucht hatten, aber von der Kalte erstarrt waren, ehe es ihnen gelang, die erste Klamme hervorzusoken. Zu Dugenden sah man sie um die grünen Jweige ausgestrecht liegen, und ihre Leichen waren so häufig, daß sie dem Soldaten dazu beinten, die Graben und Wagengleise ausgusschiedt.

Die Biwacht bes Generalstabes in Lubna stellte ein klägliches Bild bar. Unter ben Trummern eines abgebeckten Schoppens waren bei einem kleinen Feuer etliche zwanzig Offiziere niedergefauert, die mit eben so vielen Bedienten untermischt waren. Dahinter ftanden sämmtliche Pferde im Kreise, damit sie zum Schube gegen den heftigen Wind bienten. Der Rauch war so die, daß man kaum die Gestalten am Feuer sah, welche die Brande anzublasen suchten, um sich ihre Lebensmittel zu kochen. Die Uedrigen waren in Pelze und Mantel gehültt und lagen mit dem Gesicht auf der Erde, um die Kalte weuiger zu zühlen; sie bewegten sich blos, um auf diesenigen zu schelten, die über sie wegschritten, gegen die Pferde zu toben, die mit den Füßen hinten-

ausichlugen, ober bas Feuer auszulofchen, welches bas Platen ber Branbe auf ihren Pelgen angegundet hatte\*).

Am 12. November marschirte Eugen langsam weiter. Am vorigen Tage hatte man das Geschüt noch mit fortgebracht, aber jest mußte man bei jedem der mit Glatteis bedeckten kleinen Hügel Kanonen und Munitionswagen stehen lassen. Mitten in dieser Berwirrung zeigte sich plöslich ein russischer Parkementair, der im Namen des Generals Miloradowitsch das Korps zur Ergebung aussorberte, da Tags zuvor Napoleon geschlagen sei, und der russische General mit 20,000 Mann die Straße beseth halte. Die letzte Nachricht war richtig, wie Eugen wußte, aber nichts desto weniger wurde der russische Unterhändler zurückgeschicht, ohne daß man ihn einer Antwort würdigte. Der einzige Erfolg seiner Sendung war, daß die Kolonnen von jest an mehr geschlossen marschirten, um in jedem Augenblick des Angriss gewättig zu sein.

Der Angriff ber Russen erfolgte spat; als sich ber Tag bereits zu Ende neigte. Die der Armee voranziehenden vereinzelten Militairs benachrichtigten Eugen durch ihr plogliches Zurudlausen, daß Russen im Anguge seien. Man sah jest auf der Straße ein russisches Reiterforps, das sich jenseits Merlino hinter einer Schlucht ausgestellt hatte, und zugleich zeigte sich Miloradowitich aus einer Vertiefung, die sein Heer bis jest verborgen gehalten hatte. Den ersten Anlauf mußte Guilleminot aushalten, der eine Stellung in einem Wäldchen nahm, wo er außer Sappeurs und Marinesoldaten nichts hatte, als eine Menge vereinzelter, aber bewassenter Soldaten, die er mitten im Feuer erst in Kompagnieen vereinigen mußte. Während er kämpfte, eilte Eugen zu dem Haupttorps zuruß und stellte es so auf, daß die Schlachtlinie mit der Straße einen spizen Winkel bildete. Aum war dies geschehen, so begannen die Russen wie kussen ein lebhastes Geschücherer und entwicklten große Reitermassen, die zu einem entscheidenden Angriss

16\*

<sup>\*)</sup> Labaume, Relation circonstanciée de la Campagne de Russie en 1812. Der Berf. war im Generafstabe Engen's anacstellt.

erwarteten, bag bie frangofifden Reihen burch bie Studfugeln gerrei-Ben murben. 3hre Saltung notbigte Gugen, unbeweglich fteben gu bleiben und feinen Bortrab im Balbe ohne Unterftubung au laffen. Builleminot tonnte mit feinen 1200 Mann ben wiederholten Ungriffen nicht lange bie Stirn bieten. Rach einem tapfern Wiberftanbe lieg er feine Truppen ein Biered bilben und jog fich auf Die größere Daffe jurud. Der Feind folgte mit Reiterei und gablreichem Beidus lebhaft, bennoch gelang es bem frangofifden General lange, feine Reihen geichloffen zu erhalten, mas bem Gelbfterhaltungetriebe ber Goldaten jugufchreiben ift, Die fehr wohl wußten, bag fie verloren feien, fobalb fie ihre Ordnung aufgaben. Erft ale man in bie Rabe bes vierten Rorps fam, wurde ber Ruding jur Klucht. Jest verließen ploglich alle Golbaten ihre Glieber und fturgten fich in eiliger Rlucht auf ihre Befahrten, Die fie mit Freudengeschrei empfingen und burch bie 3wijdenraume ber Bataillons hindurchließen, ohne daß die Ordnung einen Augenblid geftort mare. Roch hatte biefes Rorps eine harte Brufung gu Bierundviergig ruffifche Beidute, welche bie Strafe ber befteben. Range nach befchoffen, und achtundvierzig andere, Die gur Geite aufgeftellt waren, ichleuberten ohne Unterlaß ihre Rugeln in Die Daffen, beren Reihen lichter und lichter murben. Der furchtbaren Ranonabe folgte ein Reiterangriff. Bum Blud fliegen bie Ruffen bei ihrem Borbringen auf einen Bad, ber ju leicht zugefroren mar, und bie Stodung, bie bier entftand, milberte bie Bucht ihres Ungriffe. Die Frangofen fonnten nun Wiberftand leiften, und ihr ganger Berluft beschränfte fic auf zwei Bataillone, Die auf ihrem linten Flugel gusammengehauen wurben. Defto mehr litten fie burch bas feinbliche Beidun, bem fie blos zwei Ranonen entgegenftellen fonnten. Die feindlichen Rugeln folugen nicht felten burch bie gange Tiefe ihrer Aufstellung und trafen noch in bas Sintertreffen, wo fich viele unberittene Offiziere und Mannfcaften gufammenbrangten.

Sobald bie Dunkelheit eingebrochen war, machte Eugen einen verzweiselten Bersuch, bem umgarnenben Feinde zu entsommen. Indem er bas Gefecht auf bem linten Rlugel burch bie vierzehnte Division

aufrecht erhalten ließ und bie Aufmertfamteit ber Ruffen burd Ungriffe bierber lenfte, marichirte er mit ber Barbe rechts ab und ließ ben lleberreft bes Rorps nachfolgen. Gein Darich führte ihn an mehren feindlichen Abtheilungen nabe vorüber, und einmal wollte ein Boften garm machen. Die Beiftesgegenwart eines polnifden Dingiers, bes Dbrift Rliefn, rettete aus Diefer Berlegenheit. Mit ber ruffifchen Sprache volltommen vertraut, fprengte biefer Offigier zu bem feinblichen Biquet beran und rief bem Anführer ju: "Schweig', Ungludlicher, fiehft bu nicht, daß wir von Uwarow's Korpe find und eine geheime Unternebmung ausführen?" Und nun bielt er gwijden ben Reinden, über die Bernichtung ber Frangofen mit ihnen rebend, bis bas Korps ungefahrbet porübergezogen mar. Gine zweite Gefahr brachte ber Mond, ber mahrent bes Mariches aufging. Dehre Dale fpreugten Rofaden auf ben Bug ju, um eilig ju ihren Schwabronen gurudgus febren, aber bennoch erfolgte niemals ein Angriff, fei es nun, bag bie Ruffen über Die Rationalität ber vorübergiehenden Truppen fich taufchten, ober bag bie entichloffene Saltung berfelben ihnen imponirte. Begen Mitternacht vereinigte fich Eugen endlich mit ben Garben und mar fomit gerettet. Bepad und Gefdus hatte er freilich verloren, und von ben 8000 Mann, Die er im Anfange bes Gefechts mufterte, brachte er nicht mehr als 3500 beim.

Die Schidfale Engen's bestimmten Rapoleon, einen Angriff auf Kutusow zu machen. Er wollte baburch Miloradowitsch von der Straße abziehen, was allerdings hochst nothig war, wenn Davoust, den man am folgenden Tage erwartete, seine Bereinigung mit dem Hauptsorps bewerkstelligen sollte. Die Armee hielt seit dem vorigen Tage folgende Stellungen besetzt: Die junge Garde stand Kutusow gegenüber, Latour. Mauburg mit der Reiterei rechts von Krasnoi, die alte Garde und die Division von Claparede in der Stadt. Zeht wurde bestimmt, daß Mortier noch vor Tage angreise, die alte Garde mit dreißig Gesschüben halbwegs nach Katowa auf der Straße von Smolenss zurückgehe, Latour-Maubourg mit seiner Reiterei und jener der Garde dieser Bewegung folge, Claparede zur Bertheibigung Krasnoi's zurücksleibe.

Eugen hatte durch die legten Kampfe zu fehr gelitten, um an bem Gefecht Theil nehmen zu fonnen; er erhielt also Befehl, vor Tagedanbruch den Rudzug nach Liady anzutreten. Die gesammten Krafte,
über die Rapoleon zum Schlagen verfügte, bestanden außer diefem
Korps aus 14,000 Mann Fußvolf und 2000 Reitern; von der Artillerie war blos die der jungen Garbe zu rechnen, da die wenigen übrigen Geschüße selbst mit verdoppeltem Vorspann faum zu bewegen
waren.

Das Gefecht hatte noch nicht lange begonnen, als Davouft heranfam. Diefer Beneral hatte Smolenof am Tage vorher (16. Rovember) verlaffen und war am Abend mit feinen vier Divisionen bis nach Rorituia gelangt. Cobald er bie Rachricht von Eugen's Rampfen erhielt, fab er ein, bag er eilen muffe, und glaubte fich baber nicht langer an ben Befehl gebunden, baß er Rep unterftugen folle. Er benadrichtigte ben Maridall, bag er nicht auf ihn warten fonne, und brach am 17. November Morgens um brei Uhr auf. Als ber Morgen bammerte, erreichte er bie Stelle, wo Gugen Tage vorher mit Milorabowitich hatte fampfen muffen, und fand fie gu feinem großen Erstaunen unbefest. Der Angriff bes Raifere hatte bereite feine Fruchte getragen. Wenn Rutufow icon über eine funfmal ftartere Dadt verfügte, fo jog er boch bei ben erften Ranonenschuffen Miloradowitich an fich beran und ließ blod Rofaden auf ber Strafe ftehen. Diefe verächtlichen Reinbe warf Davouft leicht gurud und gelangte ohne Rampf bis Ratowa, wo Miloradowitich mit ber jungen Garbe handgemein mar.

Napoleon befand sich eben mit Berthier und dem Generalstabe auf der großen Straße, als die ersten Divisionen von Davoust nahten. Mit ihm waren die zwölf Geschüße reitender Garbe-Artillerie, die aber keine reitende mehr war, da sammtliche Mannschaft zu Fuß ging, weiterhin, auf beiden Seiten des Weges, standen die Bataillone der alten Garbe dicht gedrängt. Die im Ramps besindliche junge Garbe war zu gering an Zahl, um die ganze Fronte der Aussen anzugreisen, und die erste Division des Davoustischen Korps erhielt da-

her Befehl, sich ihr anzuschließen und ben außersten linken Flügel zu bilden. Das übrige Korps durfte den Ruckzug ohne Aufenthalt fortfeben.

Die Schmade bes frangofifden Seeres, wie es fo baftanb, ben linfen Rlugel an bie Schlucht von Ratoma gelebnt, ben rechten por Rraenoi, war ju augenicheinlich, um ben Ruffen auf bie Lange entgeben au tonnen. Bieber hatte Rutufow nur wenig Mannichaft vorgebracht und bie Sauptftarfe gurudgehalten, weil er nicht genug Referve haben zu tonnen meinte, um einem bier ober bort brobenben Ungriff mit Rraft ju begegnen. Jest überzeugte er fich endlich, bag Rapoleon von ihm Alles, er von jenem nichts ju furchten habe, und ließ fich burch Bennigfen und Bilfon ju einem lebhafteren Sanbeln beftimmen. Rapoleon beobachtete bie ruffifden Unftalten mit großer Unrube. Er fab, wie ber Bulverbampf über Ratoma auf feinem linken Rlugel fich verbichtete, wie Reiterei einen Angriff auf Rraenoi machte, Rofaden binter feiner Schlachtlinie zwifden ber Strafe und bem Dniepr ericbienen, endlich bie Streitfrafte auf bem linken ruffifchen Alugel immer mehr fich anhäuften. Gein Beer war faft von allen Seiten umaingelt, und er mußte fich jum Rudjuge entichließen, wollte er nicht Alles auf bas Spiel feben. Die Rudficht auf Davouft maltete nicht mehr ob, benn eben überidritt bie lette Abtheilung befielben, bie Divifion Friedrich's, bie Schlucht von Ratowa; Ren mußte freilich aufgegeben werben, bod auf ihn burfte ber Raifer nicht warten, ba er minbestens einen Tagemarich jurud war und vielleicht noch in Smolenof verweilte. Rutufom's Bedachtigfeit begunftigte abermals ben Blan bes Raifers. Seine Rolonnen maren in ber richtigften Bewegung begriffen, indem ein Theil auf Rrasnoi, ein anderer weiter lints auf Dobroe marichirte, aber biefes fur Rapoleon verberbliche Manoeuvre wurde fo langfam ausgeführt, bag bie frangofifden Rorps Beit hatten, eines nach bem anbern ben Ropf aus ber Schlinge gu gieben. Bon allen Divifionen fam nur eine einzige in's Gebrange, bie ben Rachtrab bilbete. Es war bies bie Division Friedrich's, bie ihre brei Regimenter ftaffelmeife gurudnahm und oft Bierede bilben

ließ, um bie Reiterangriffe gurudgumeifen. 3meien ber Regimenter gelang es, vom Schlachtfelbe ju entfommen, bas britte murbe, ale es eben hinter Rradnoi gegen Reiter ein Biered bilbete, von Fugvolf und Befdun ereilt und furchtbar beschoffen. Muthig hielt es aus, bis feine Reihen noch aus 78 Mann bestanden, von benen blos 25 unverwunbet waren, bann ftredte es bie Baffen, Die es fo lange mit Ehren getragen batte. Mit ber Rieberlage biefes Regiments enbete bie Schlacht, Die bis zwei Uhr Rachmittags gedauert batte. Rutusow hielt jest fein Tagemert fur vollendet, obgleich bis jum Dunkelwerben noch brei Stunden maren, Die bei lebhafter Berfolgung den Ruin ber Krangofen vervollständigt haben murben, und nahm eine Stellung. Er batte an biefem und bem vorigen Tage 8000 Befangene gemacht, bie aber lauter Radgugler maren, und eine Menge Befduge aufgelefen, welche bie Krangofen ans Mangel an Bespannung in Guich gelaffen hatten. Diefe leichten Trophaen blendeten ihn. Er glaubte, baß bie Rorpe, mit denen er gefochten hatte, in fo vollftandiger Auflofung begriffen feien, bag er es ben Rofaden überlaffen fonne, ihnen den Bnabenftoß zu geben, mabrent er felbft auf feinen Borbeeren ausruhe. Demgemäß folug er fein Sauptquartier in Dobroe auf und verfundete feiner Armee, bag fie zwei Tage Rube haben werbe. Diefes plogliche Innehalten in einem Angenblide, mo es blos einer letten Auftrengung bedurfte, um bem Rriege ein gangliches Enbe gu machen, wird burch nichts erffart, ale burch ben ermabnten Brrthum Antufow's binfichtlich ber Auflofung best fraugofifden Specres. Gine Ermubung ber Armee eriftirte nicht, benn man hatte von Jelnia nach Rraenol, bas beißt auf einem Bege von fünfundgwanzig Stunden, volle feche Tage gugebracht. Chensowenig fand Mangel an Lebensmitteln ftatt, ba Ruinfom, von feinen eigenen Borrathen gang abgesehen, ben Frangofen funfzehnhundert Ochsen und mehre Proviantmagazine abgenommen hatte. Gein Befehl, Raft ju machen, erregte baher lautes Murren in ber Armee. Wilfon machte fich wie gewohnlich jum Organ ber Unaufriedenen. Mit allen Grunden, Die ibm fein Gifer eingab, befampfte

er ben Entichluß bes rufflichen Generals und brang in ihn, vorwärts zu ruden. Rutusow blieb aber hartnädig, und die Unterredung endete, ebenfalls wie gewöhnlich, damit, daß er ben Engländer fortwies und jebe Verantwortlichfeit für seine Besehle allein tragen zu wollen ertlätte.

## Achtzehntes Capitel.

Napoleon in Orsza. — Bergebliche Berfuche, die Nachzügler zu ordnen und das unnühr Gepäck zu verbannen. — Rech verläßt Smolenst, dessen Feihungswerfe in die Luft gesprengt werden. — Geschi mit Miloradowslifch, Uedergang über den Onleder. — Er gelangt glücklich zur großen Armee in Orsza.



ür bie Franzosen trat nach bem Tressen von Krasnoi eben so gut Ruhe ein, wie für die Russen. Die Kosacen und bas Parteigängerkorps von Ozarowski,

benen bie Berfolgung übertragen war, brangten nicht lebhaft, ba fie fich ber Unterflugung ihrer Hauptarmee beraubt fahen, so daß fich bie abziehenden Franzosen beliebig ausbreiten konnten. Gleichzeitig trat ein bedeutendes Rachlassen ber Katte ein, man besaß Lebensmittel, und es kamen für diese sterbende Armee ein Paar jenet guten Tage, wie sie so oft im Unglud sich einstellen und für das Tragen neuer, verdoppelter Schickslassichläge frische Krast gewähren. Der polnische General

Bavoncged und Junot bilbeten ben Bortrab, Gugen folgte ihnen, bann tam Rapoleon mit ber alten Garbe, und Davouft, von Mortier unterftust, machte bie Rachbut. Am 18. war ber Raifer in Dubrowna und verweilte bier bis aum folgenben Tage. Man fonnte bemerten. baß er febr unrubig mar - eben batte bie Radricht ibn erreicht, baß Tiditichagoff Minot erobert habe. Er war nun wieber in berfelben Rlemme, aus ber er fich eben bei Rrasnoi gezogen hatte, ja in einer viel folimmern, ba fich erwarten ließ, baß Rutusow's Rehler, ben Reind entidlupfen gu laffen, bei bem Relbherrn ber Molbau-Armee fic nicht wieberholen murbe, ber noch jung mar und vor Begierbe brennen mußte, in biefem Kelbauge bie erften Lorbeern au fammeln. Bas fic Tiditichagoff an Truppen entgegenwerfen ließ, bestand aus ben 1200 Mann Bronifowsfi's, ben 4000 Dombrowsfi's und ben 8000 Dubinot's, aufammen alfo 13.200 Dann, benen ber ruffifche General mehr als bas Doppelte gegenüberftellen fonnte. Dazu maren Dubinot's Truppen taum ju entbebren, meniaftene erhielt Bictor bei ihrem Abmarfc bie fdwierige Aufgabe, feinem Gegner Bittgenftein biefen bebeutenben Abgang an Rraften zu verbergen. Es blieb aber feine anbere Bahl, und fo erhielt Bictor ben Befehl, Dubinot zu entfenden. Er felbft follte folde Bewegungen machen, bag Wittgenflein glauben muffe, Rapoleon wolle gegen ibn maricbiren. Gine zweite Aufgabe für ihn war, eine Stellung ju nehmen, bie ihn naber als ben geind an Borifow, Bilna und Dreja beranbrachte.

Dem Abmarsch aus Dubrowna am 19. ging ein blinder Larm voraus, der im Ru das ganze Heer unter die Wassen brachte. Die Berwirrung war bei dieser Selegenheit wieder groß; nur die Sarde behauptete ihren Ruhm, dem Schrecken keinen Eingang in ihre Reihen zu gestatten. Mit Tagesandruch marschiete man auf der Straße von Orsza ab, als Napoleon das Fusvolk der alten Garde, etwa eine Stunde vom Orte entsernt, ein Vieres bilden ließ, in die Mitte trat und eine Anrede hielt, die erste seit dem Auszuge aus Moskau.

"Grenabiere meiner Garbe!" lauteten bie Worte, die er mit schwader und unficherer Stimme fprach. "Ihr feht die Zerruttung meines Heeres; in Folge einer ungludlichen Berblendung haben die meiften Soldaten ihre Wassen von sich geworfen. Solltet 3hr diesem schällichen Beispiele solgen, so ware jede Hoffmung verloren. Die Rettung des Heeres ist Euch anvertraut; 3hr werdet die gute Meinung, welche ich von Such habe, rechtsertigen. Es mussen nicht allein die Offiziere eine strenge Disciptin handhaben, sondern auch die Soldaten eine genaue Aussicht über einander führen und selbst diesenigen strafen, die fich aus den Reiben entfernen."

Welcher Unterschied zwischen dieser Aurede und zwischen jener, burch die Napoleon in Italien und Deutschland seine Kerntruppen bezeisterte! Damals sprach er mit ihnen von Ruhm und zeigte ihnen weite Landstrecken, die sie für Frankreich erobern würden, jest bat er sie, daß wenigstens sie ihn nicht verlasseu, wenigstens sie die friegerische Ehre, das lette Eigenthum des Heres, nicht in den Koth werfen möchten. Und sie verftanden ihn, jest wie damals. Sie waren die Alten geblieden, stels bereit, sich für das zu opfern, für das, was sie ihre Ehre und Frankreich's Ruhm naunten, unbefümmert, daß kein Bulletin ihre Namen auf die Nachwelt bringe, daß alle Lorbeern, die sie sammelten, zu Kränzen um die Schläsen eines Einzigen bestimmt seien.

Am Mittag war Napoleon in Orsza. Es befanden fich dort zwei Bruden über den Oniepr, die durch eine Flasche gedeckt waren, so daß der llebergangspunft sich leicht vertheidigen ließ. Napoleon benutte diese günstige Lage und die Muße, die ihm die Russen ließen, zu einem Bersuche, wieder Ordnung in sein Heer einzusühren. Die vorhandenen Lebensmittel, die Wassenvorräthe wurden vertheilt, aus den sechst unddreisig Geschützen mit Bespannung, die man in der Stadt sand, sechs Batterien errichtet, von denen Eugen, Davoust und Latour-Maubourg je zwei erhielten. Dem Kredsschaden der Armee, dem Nachzüglerwesen und der Ueberladung mit unnügem Gepäck, sollte solgende Besanntmachung abhelsen:

"Golbaten!"

"Eine große Menge von Guch hat ihre Fahnen verlaffen und

marichitt vereinzelt. Sie verlegen auf biefe Weise Chre, Pflicht und bie Sicherheit bes heeres. Indem fie nach Gutbunken verschiedene Wege einschlagen, liefern fie fich felbft in die Sande bes Feindes.

"Eine folde Unordnung muß aufhoren.

- "Der Kaiser befiehlt, bag alle Bereinzelte, Berwundete (!) und Baffenlose, welche ihre Kahnen verlaffen haben, in Orsza sich wieder an bieselben anschließen sollen.
- "1) Die Mannichaften bes erften Korps, unter bem Befehl bes Fürften von Edmuhl, merben auf ben Sohen ber Stadt Orsza, zwischen ber Strafe nach Minol und ber von Senno, unter ben Befehlen bes Generals Charrier zusammentreten. Dort sollen fie am heutigen Tage mit ihren Regimentern wieder zusammenstoßen, die sich ebenfalls auf biesen Sohen ausstellen werden.
- "2) Die Soldaten des vierten Rorps, unter bem Befehl bes Bicetonigs von Italien, werben in ber von diefem Korps außerhalb ber Borftabt von Orsza, auf der Strafe nach Witepst genommenen Stellung zusammentreten.
- "3) Die Soldaten bes zweiten Korps, welches ber herzog von Reggio befehligt, und bie bes britten Korps, unter Anfuhrung bes herzogs von Eichingen, werden unter dem Befehle bes Generals Mardand fich beim vierten Korps, am Eingange der Borftabt von Orsza, auf ber Straße von Witepst, aufftellen.
- "4) Die Solbaten bes funften Korps, unter bem Furften Boniatowsfi, werben in Baranui, brei Stunben Weges von bier auf ber Strafe nach Mines, wo ihr Armeetorps fieht, jufammentreten.
- ".5) Die Soldaten bes achten Korps, unter ben Befehlen bes herzogs von Abrantes, sammeln fich auf ber Strafe von Orega nach Bobr zu Rochanow.
- "6) Alle unberittene Mannichaft der Reiterei wird fich zu Rochanow mit bem Korps bes Gerzogs von Abrantes vereinigen.
- "7) Die Soldaten ber Artillerie werden fich an ben großen Parf bei Orsga anschließen.
  - "Alle Solbaten, bie nach ber Befanntmachung biefes Befehls noch



einzeln maricirend angetroffen werben, follen arretirt und burch bas Brofoggericht gur Strafe gezogen werben. Die Bferbe, bie man etwa bei ibnen findet, follen weggenommen und jur Artillerie ober ju ben Transporten abgeliefert werben. Alle Gegenstanbe, mit welchen fie belaftet fein follten, merben verbrannt merben, bis auf bas, mas in ben Tornifter und jum Schuhmert gebort. Alle Berren Generale und anbere Offiziere merben überall, mo fie Belegenheit bagu finben, bie Reftstellungen bes obigen Befehle ausführen laffen; fie werben es 211len einpragen, bag bie Ehre unferer Baffen und bie Sicherheit bes Seeres bavon abhange. Der große Generalftab, bie Befehlshaber ber Armeeforps und bie Korpechefs werben mittelft Trommelichlags in allen benachbarten Orten obige Broclamation befannt machen und laut verlefen laffen. Um bei biefer Befanntmachung größere Aufmertfamteit zu erregen, wird man bem Trommelichlager einen Bfeifer ober eine andere Dufit jugefellen. Bei bem Beere burfen nur noch bie bem Dienste unentbehrlichen Wagen verbleiben. Demnach follen am beutigen Tage alle Wagen verbrannt werben, bie nicht unumganglich nothwendig und burch bie Gefege erlaubt find; fein Golbat barf Pferbe ober Bepad führen. Der fleinen Angahl Mostauer Flüchtlinge wird man bie nothigen Wagen laffen."

Diese Befehle waren ganz am Orte gewesen, als man Mostau verließ. Damals wurden sie aussührbar gewesen sein und unendliches Unglud verhütet haben, jeht waren sie leere Borte, und weiter nichts. Die Zahl ber Nachzügler hatte so furchtbar zugenommen, daß sie jene ber geordneten Truppen weit überstieg, und außerdem waren die meisten dieser Wenschen untauglich, Wassen zu tragen. Wie hatte man diese Massen entwirren sollen, in denen man häusig Trupps zusammenziehen sah, von denen jeder einzelne Mann einem andern Regimente angehörte? Selbst angenommen, man hätte zu dieser schwierigen Arbeit die Zeit gehabt, so war doch die Auslösung der Hereszucht so weit gediehen, daß es saft eben so wenig Leute gab, die Besehle ertheilen, als solche, die Besehle empfangen mochten. Unter den ausgelösten Truppen war das Gesühl der Selbsterhaltung weit überwies

gend geworben. Die eigene Berfon zu retten, und ginge bas gefammte heer baruber ju Grunde, bas mar unter ihnen ber Babifpruch. Die Generale und Rubrer befagen über bie gemeinen Triebe feine Gewalt mehr. Der Golbat batte fich au febr baran gewöhnt, fie von feinem Bimachtfeuer gurudguftoffen und ihnen feinen Biffen Brot gu permeigern, ale bag er auf ihre Stimme noch geachtet hatte. Forberten fie boch von ihm neue Opfer, bag er jest, nun er bei gelindem Better, mit Lebensmitteln verfeben, fich erholen wollte, bas Gewehr ergreife und in Reihe und Blied mit bem Reinde fampfe. Rudwarts nach Rufland Front ju machen und Stand ju halten, bas fonnte am menigften benen gefallen, bie alle ibre Rraft auf ichleunige Rlucht ju verwenden entichloffen maren. Gleich wenig Behor fanden die neuen Befehle bei benen, bie noch Bagen befagen. Diefe hatten ben Berth ibrer Rubrwerte fur bie Rlucht icaten gelernt und fanden noch bagu Radfict bei ben Dberoffizieren, Die theils felbft Bagen befagen, Die fie batten opfern muffen, theils hoffen burften, im Rothfall folde fur fich requiriren ju fonnen. Go blieb Alles beim Alten, wenn bie Berftanbigeren fich auch fagen mußten, baß bie Befolgung ber faiferlichen Befehle bie beilfamften Folgen baben werbe.

Bon Orsza gingen neue Depeschen an Victor ab. Der Marschall erhielt den Besehl, seine Bewegungen so einzurichten, daß er die Linie von Borisow nach Racza gegen alle Unternehmungen Wittgenstein's sicher stelle. Später sollte er den Rachtrad des Heeres übernehmen und die zu diesem Zeitpunkte wo möglich den Feind täuschen, indem er einige Abtheilungen in Lusoml und der Umgegend stehen lasse. Besonders wurde ihm eingeschärft, so viel Lebensmittel als möglich mitzunehmen, da die Straße von Borisow nach Minst durch Wälder gehe und gar keine Hülssmittel darbiete. Rapoleon rechnete die wegen so sehr auf Victor, weil er für Nev, den er verloren gegeben hatte, eines Ersahes bedurste. Und wirklich war Rey, menschlicher Berechnung nach, verloren, denn zwischen ihm und Rapoleon stand die gesammte russische Armee, von der 40,000 Mann unter Miloradowissch, eine mehr als sechsschache Uebermacht, beauftragt waren, den französischen

Marical, fobalb er auf ber Strafe von Smolenet erfcheine, in Empfang gu nehmen.

Rep mar am 15. Rovember in Smolenst eingerudt, wo er nur einen Theil ber ihm angewiesenen Lebensmittel porfanb. batten bie fruber eingetroffenen Rorps geplundert ober vermuftet, und biefer ungludliche Umftant, ben Ren mit Unrecht Davouft gufdrieb, fteigerte bie Bermirrung, bie bereits in feiner Abtheilung herrichte. Dit ihm marfdirten bie fomachten und jugellofeften Rachjugler, Denfchen, bie jum Theil juerft beim Bortrabe gemefen, aber nach und nach von Rorpe ju Rorpe jurudgeblieben maren, bis bie Golbaten ber Rads Jeber Berfuch, in biefe Daffe but ihren einzigen Sout bilbeten. Ordnung ju bringen, mar und blieb vergeblich. Die Ungludlichen brangten fich in ben verschont gebliebenen Saufern, und ihre Bier nach ein wenig Barme war fo wild, bag fie an ihre Bufluchtoftatten felbit Reuer anlegten und fich ber emporichlagenben Rlammen freuten. Durch fie brach am 16. an mehren Orten qualeich Reuer aus, und nun vollendete fich bie fcheuflichfte Bermirrung. Rrante und Berwundete ichleppten fic auf bie Strafen, wo verwilberte Solbaten ihnen bie wenigen gumpen vom Leibe riffen, Saufen von Rachzuglern folugen fich um bie beften Stellen am Feuer, vor ben Thoren ber leeren Magagine - es mar bas Bilb eines Beeres, bas fterbend noch einen Schimmer von Boblfein zu erhafden ftrebt. Ren, ber ben gangen Jag über mit biefen Menichenftrubeln gerungen hatte, empfing am Abend iene Mittbeilung Davouft's, burch bie ber Darfcall ibm anzeigte, bag er feinen Darich fortfegen muffe, ohne auf ihn gu mar-Die Raltblutigfeit bes "Tapferften ber Tapfern" blieb unerfduttert. Er hatte bie Beifung, bie verlaffenen Befduge, bie Munitioneporrathe, bie Mauern von Smolenof ju gerftoren, er hatte biefe Befeble noch nicht ausführen fonnen, und fo ftand bei ihm feft, bag er feinen Abmarich nicht beschleunigen werbe. "Alle Rosaden ber Welt follen mich nicht verhindern, Die erhaltenen Befehle auszuführen!" rief er aus und ertheilte bie Weifung, Alles fur ben morgenben Tag bereit zu halten.

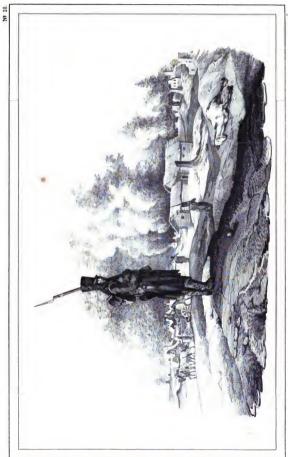

Am 17. November um zwei Uhr Morgens fand ber Abmarsch aus Smolenst statt. Die ganze Abtheilung bestand aus 6000 Mann Fußvolf in drei Divissionen, die aus dem ersten Korps, aus Trümmern bes britten und aus Regimentern der Besatung von Smolenst gebildet waren. Die 300 Mann Reiterei und zwölf Geschütze, die zu diesen Streitkräften noch hinzugerechnet werden muffen, waren so gut wie nutslos, die 7000 Nachzügler, die voran oder hinten nach zogen, entschieden schädlich.

Man war eine halbe Stunde von Smolenst entfernt, als ber Donner ber Minen ertonte. Die gange Urmee manbte bei biefem Schalle bie Blide rudwarts und fab Emolenet noch einmal, in Trummern, von grellen Klammen wirbelnd beleuchtet. Das ungeheure Betofe, bas bie Erbe ergittern ließ, machte Jebermann glauben, bag bie Reftungewerfe bis auf ben Grund gerftort feien, aber bem mar nicht alfo. Man hatte bie bebeutenbe Starte ber Mauern nicht richtig gewurbigt und beshalb, ober auch aus Mangel an Beit, fich bamit begnugt, in die Thurme blos Pulver zu legen und anzugunden, ohne wirkliche Minen ju machen. Diefes Berfahren machte ben Anall ber Entladung febr ftart, aber bie Birfung gering, ba bie Schuffe nach oben gingen, ohne auf die Geiten volle Birfung ju uben. Der Schaben war nur gering. Einige Thurme an ber Rehle und an bem untern Unschluffe fturgten ein, ebenfo einige Theile ber Rehlmauer, aber bie Grundmauern blieben überall fteben, und bem gangen Schaben fonnte mit wenigen Ballifaben abgeholfen werben. Baren aber auch alle Festungewerfe gerftort, fo murbe bas Werf ber Bermuftung boch ein unnubes gewesen fein. Es gilt bier wieder, mas icon beim Rreml gefagt murbe. Weshalb gerftorte Rapoleon Reftungemerte, Die unbebeutend waren und von ben Ruffen gar nicht gegen ihn gebraucht werben fonnten? Gin ebenfo unbanbiger ale ohnmachtiger Sag mar fein ganger Beweggrund. Die Berftorung von Smolenof wird burch einen Rebenumftand noch gehäffiger, als jene bes Rreml. Es lagen in ber Stadt über fünftaufend Rrante und Bermundete, bie man ohne Mergte und Chirurgen ber Onabe ber Ruffen überlaffen mußte. Bel-Geldjug von 1912. 17

ches Schidfal mußte biefer Ungludlichen harren, wenn bie Ruffen, wubthend über die Zerftörung dieser zweiten ihrer heiligen Städte, Smolensk fetraten? Biele erlebten den verhängnisvollen Augendlick nicht einmal. Man hatte bei den Sprengungen so wenig auf die Spittel Rudsicht genommen, daß mehre dieser Häuser bei der Entladung einftürzten und die Kranken und Berwundeten, mit denen sie angefüllt waren, unter ihren Trümmern begruben.

Der erste Tag bes Mariches war für Ney ein ziemlich ruhiger, ba sich blos Kosaden zeigten, die höchstens die Nachzügler in Schrecken seinen konnten. An diesem Tage biwachtete man in Koritnia. Am solgenden Morgen zeigten sich ansangs wieder blos Kosaden, jedoch in größerer Anzahl und mit Geschüben versehen. Die einzige Folge ihrer Angriffe war, daß die französischen Kolonnen dichter marschirten, die Rachzügler auf der Herträße in Haufen vereinigt blieben. Am Mittag anderte sich die Scene. Um diese Zeit erreichte der Bortrad Katowa und sah jenseits der Schlucht, die bei dem Treffen von Krasnoi erwähnt wurde, schwarze Massen, sie bewegen. Es war Miloradowitsch, der seine 40,000 ausgestellt hatte, um die 6000 Rey's abzuschneiden.

Ren eilte fogleich berbei, als man ihm bie Unwefenheit bes Reinbes melbete. Bon bem Bunfte, wo er ftand, überfieht man bie gange Ebene, in ber Rrasnoi liegt, aber an biefem Tage berrichte jene bide Buft, Die bem Thauwetter voranzugeben pflegt, fo bag ber Daricall blos eine geringe Strede überfeben und Die Starte ber Reinbe auf feine Beife abicaben fonnte. Unter folden Umftanden fannte er ftets nur eine Taftif: anzugreifen und ben Feind ju werfen, wie ftart er auch fein moge. Diefe Taftif befolgte er auch heute trop ber geringen Dacht, über bie er verfügte. Bwei Divifionen, bie fich eben an ber Solucht befanden, mußten hindurchgeben und ben Reind jenfeite angreifen. Die fuhne Bewegung hatte allen Erfolg, ben man unter folden Umftanben erwarten fonnte. Die frangofifden Truppen fliegen am jenseitigen Ranbe auf eine große Batterie von fechaig Befduten, bie blos eine ichwache Brigabe jur Dedung batte, weil Milorabowitich, ber felbit noch jurud mar, bie Feinde fo balb nicht erwartete. Wegen

ihrer ichwachen Dedung mußte die Batterie nach ein Raar morderischen Kartatichenlagen zurucgehen, und ben Angreifenden gelang nun, die erfte und zweite russischen ftellte das Treffen Geft das herbeieilen beträchtlicher Berftarfungen stellte das Treffen wieder her. Jeht erfolgten wiederholte Angriffe von Busvolf und Reiterel, bis endlich die beiden Divisionen, von allen Seiten zugleich angefallen und um mehr als die Salfte geschwächt, über die Schlucht zuruckgingen.

Miloradowitich hatte nichts zu thun, ale ben in Unordnung Fliebenben über bie Schlucht ju folgen, um bas gange frangofifche Rorps au fangen ober ju vernichten. Bwei ber frangofischen Divifionen maren aufgeloft, und bie britte, um bie alle Rachzugler fich brangten, mar ju fdmad, um einem ernftlichen Unfalle ju fteben. Bum Blud befahl Miloradowitsch die Bewegung nicht, die ihm feine Reinde in Die Bande liefern mußte. Ueber bie Beftigfeit bes frangofifden Angriffs gang besturgt, blieb er auf feiner Geite ber Schlucht fteben und befcrantte fich auf ein heftiges Gefcutfeuer. Lief't man feinen Bericht, fo unterliegt es feinem Zweifel, baß er feine gablreiche Artillerie gur Bernichtung ber Frangofen ausreichend erachtete und es fur feine Bflicht hielt, einen Rampf in ber Rabe ju vermeiben, ba er bei einem folden burd verzweifelnde Gegner bebeutenbe Berlufte erleiben fonnte. Die in Saufen auf ben Felbern umberlaufenden Rachzügler, die jum Theil ihre Ergebung anboten, bestärften ihn in biefem Glauben, benn er bielt biefe Menichen fur bie gange Armee Rep's, bie burch bas morberifche Befdutfeuer auseinandergefprengt fei.

Rey benutte bas Zögern seines Gegners, um ungesaumt ben Rudgug anzutreten. Mitten unter bem Kanonenseuer wandte er sich zurück in ber Richtung von Smolensk, um eine Stelle aufzusuchen, wo er ben Oniepr überschreiten und biesen Kluß zwischen sich und die Russen fonne. Zum Glück trat bald die Racht ein, und so begünstigte ihn berselbe Umftand, der an eben dieser Stelle Eugen den Rachtellungen der Russen entzogen hatte. Unterwegs traf zwei Mal ein russischen Offizier ein, der im Ramen seines Generals Ergebung sorderte, da jeder Widerstand unnüt sei, nachdem die Russen Eugen

und Davoust vernichtet, ben Kaifer geschlagen und jest eine Stellung genommen hatten, die den llebergang über den Oniepr verwehre. Als der Offizier zweimal mit der ftolgen Antwort: "Ein Marschall von Krankreich ergiebt sich nicht!" abgewiesen, zum dritten Male zurucksehre, behielt Ney ihn gesangen zuruck. Er konnte dies, da in demfelben Augenblicke, als die Unterhandlungen begannen, die Russen ihr Geschüßeseuer eröffneten; sein Motiv war jedoch nicht dieser Kriedenssunch, sondern die Nothwendigkeit, einen Mann zuruczuksalten, der jest von dem trostlosen Justande der Armee die genaueste Kenntniß besaß. Sobald fein Korps in Sicherheit war, entließ er den Unterhandler daher wieder.

Am Abend befand sich Rey bei dem Dorfe Danisowa, das mehr rechts, nach dem Dniepr zu, lag. hier ließ er seine Abthetlung lagern und Biwachtseuer anzünden, um die Russen glauben zu machen, daß er die Nacht an diesem Orte zubringen werde. Die schon oft und mit Glück gebrauchte Kriegslist gelang. Miloradowitsch, der unabanderlich in dem Glauben handelte, daß die Kranzosen ihm nicht entsommen könnten, glaubte den Tag abwarten zu dürsen, bis er die letzten Wassen seine einsammele, und lagerte sich gleichfalls. Als biefer Worgen kam, waren die Gesangenen verschwunden. Mitten in der Nacht, nach wenigen Stunden der Ruhe, war Rey ausgebrochen und am Oniepr adwärts gegangen, um eine Stelle zu suchen, wo sich der Llebergang bewerkstelligen lasse.

Es gehörte ber ganze Muth eines Ney bazu, um an ber Möge lichfeit eines solchen Unternehmens nicht zu verzweiseln. Der Oniepr, ber in dieser Jahreszeit eine große Wassermenge mit sich sortführt, bietet im November auf der ganzen Strecke von Smolensk nach Oreza nirgends eine Fuhrt dar und ist an den seichtesten Stellen nach zwölf Kuß tief. Der Frost, der nur zwei Tage ein starker zewielen war, konnte noch feine für den Uebergang hinreichende Eisbede gebildet haben, und jeht war gar Thauwetter eingetreten. Muen diesen Schwierigkeiten zum Trop ging Ney am Oniepr abwärts, bis er zwischen den Dörsern Syrosorenie und Gusinoe eine Stelle fand, wo die treis

benden Eisichollen, durch eine plotliche Wendung des Fluffes aufgehalten, fich in einander geschoben hatten und eine Art von Brude bilbeten. hier waren auch die Ein- und Ausgänge weniger schroff, als am Dniepr gewöhnlich, und dieses Alles bestimmte Ney, an diesem Orte ben Uebergang zu befehlen.

Die Rothwendigfeit, Die aus einander gefommenen Truppen ju fammeln, bedingte einen Salt von brei Stunden, Die Ren ichlafend verbrachte. Um Mitternacht begann ber llebergang, anfangs von eingelnen Golbaten, bann von größeren Saufen, Die fich brangten, um am andern Ufer in Giderheit ju fommen. Un ben beiben Ufern fanben bie meiften Schwierigkeiten fatt, ba man bier bis ju ben Suften im Baffer ju maten batte; aber auch bas jufammenhangenbe Gis in ber Mitte mar nicht gefahrlos, fondern von tiefen Spalten burchjogen, bie man in ber Dunkelbeit nicht bemerken fonnte. Biele verfanken in ihnen, andere rollten von ben glatten Ufern in ben Strom gurud unter bie Ruge ihrer Befahrten, boch jest war nicht bie Beit, an bie Rettung einzelner Ungludlicher ju benfen. Alles brangte pormarts, und ber große Saufen erreichte wirflich bas jenseitige Ufer, ohne bemerkenswerthe Berlufte ju erleiben. Dies gilt jedoch nur von ben Fuggangern, bie Rranten, Die Bermundeten, Die man bieber noch auf Bagen mitgefcleppt hatte, fonnten bem Gife nicht anvertraut werben. Dit einem einzigen Bagen machte Rep ben Berfuch, als biefer aber nach furger Kahrt verfant, erfolgte ber Befehl, alle Bferbe, Bagen und Befoune jurudjulaffen.

Etwa breitausend geordnete Soldaten und eben so viele Nachzügler gelangten in der denkwürdigen Nacht vom 18. auf den 19. Nowember über den Oniepr. Das Korps hielt sich für gerettet, als die Boranziehenden plötlich die Meldung brachten, daß frische Spuren von Pferden und Geschützen dem Schnee eingedrückt seien. Das war Plattow, der mit seinen Kosacken auf dem rechten Oniepruser geblieden war und eben jeht in geringer Entsernung von Gusinoe stand. Etwa hundert seiner Kosacken wurden in dem genannten Oorse überrascht, und von ihnen ersuhr Ney, mit wem er es zu thun habe. Platow

war für sich allein durch die vielen Geschüße, die er mit sich führte, einem an Reiterei und Geschüßen ganglich entblößten Korps schon gessährlich genug, und außerdem lag die Besürchtung nahe, daß Rutusow, von der Lage des dritten Korps unterrichtet, bei Khomino oder Rasana Fußvolf übergehen lassen werde. Ney hatte daher schnell weiter marschiren sollen, sah sich aber gezwungen, in Gusinoe mehre Stunden zu rasten, da seine Soldaten hier Wärme, Obdach und Lebens, mittel fanden und nicht weiter ziehen wollten. Als er endlich abmarschirte, war Platow von seiner Anwesenheit unterrichtet und bebedet die Ebene mit seinen Kosassenschwärmen.

Die Ungriffe ber Rofaden waren bartnadiger und fraftiger, als gewöhnlich. Der gefährlichfte Moment trat ein, als bie Frangofen burch eine Ebene einem Balbe jujogen. Bon allen Seiten marfen fich bie leichten Reiter auf fie, ihre rechte Klante beschoß eine gablreiche Artillerie, und bagu tam ber panifche Schreden ber Rachgugler, Die fich jebesmal Cous fudent auf Die geschloffenen Rolonnen marfen, fo oft Die Langenfpigen ihnen ju nabe famen. Gin fleiner Balb, ben man por fich fah, war die einzige Soffnung ber fcmantenben Beifter, aber eben hier lauerte bas Berberben. Raum waren bie erften Buge bem Bebuiche nabe, bas fie gegen bie Reiter ichuten follte, fo bemasfirte fich bort eine ruffifche Batterie und gab ihre Unwesenheit in vollen Rartatichenladungen fund. Gin panifder Schreden ber frangofifden Truppen war die Folge bes ploBlichen Angriffe. Die Glieder loften fich, Biele warfen ihre Baffen meg, und Alle riefen, bag man gegen fo viele Reinde nicht fampfen fonne, bag man fich ergeben muffe. Rur Einer blieb in biefer furchtbaren Stunde fich felbft und ber Ehre treu, Dicael Ren. Bon Reibe ju Reibe gebend, rief er ben Bergagenben mit furchtbarer Stimme gu, ob fie bie fomablichfte, qualvollfte Wefangenschaft bem Sturm auf wenige Beichute vorziehen wollten, und erreichte nach unfäglichen Unftrengungen, baß bie beschämten Golbaten ihre Bewehre wieder aufnahmen und von ihm geführt gegen ben Bald rudten. Run floh die feindliche Batterie, die fein Fugvolf gur Unterftugung hatte, und Die Befahr mar befeitigt.

Feinde zeigten fich nicht mehr, feit ber Balb erreicht mar, und was jest noch befampft werben mußte, bestand blod in Sinberniffen bes Bobens. Es fanben fich feine gebahnten Bege, es mußte eine ber gewöhnlichen Schluchten überfdritten werben, bod Beharrlichfeit half uber alle Schwierigfeiten meg, und ber einzige Berluft, ben bie Frangofen im Balbe erlitten, bestand in ben Pferben, Die fammtlich gurudgelaffen werben mußten. In ber Racht erreichte man ein Dorf, wo die Truppen Rube fanden, am folgenden Tage (20, Rovember) ging ber Marich mit Tagesanbruch weiter. Rofaden hatte man bisber nicht gefeben, ba ber unwegfame Balb, burch ben ber Bug ging, biefe leichten Reiter au einem weiten Umwege nothigte. Erft gegen Mittag zeigten fie fich wieber, jeboch ohne Beforgniffe einzuflogen, ba fie ihr Befdut noch nicht hatten beranbringen fonnen und an Bahl idmad waren. Der Rampf mit ihnen bielt wenig auf, und am Abend fonnte man wieder in einem Dorfe ruben, bas nabe an einem Balbe lag. Sier erfuhr Ren, bag er blos noch einen Tagemarich von Droga entfernt fei, und fanbte zwei Offiziere ab, um feine Baffenbruber gu benadrichtigen, bag er mit febr gefdmadter Dacht berangiebe und ihrer Unterftugung gewärtig fei. Die Abgefandten tamen gludlich an und erregten in Droja, wo man Rey lange verloren gegeben hatte, burch ihren Bericht die lebhaftefte Freude. Die Maricalle ftritten fich, wer Rev entgegengieben burfe, bis Eugen vermoge feines bobern Range ben Borjug behauptete. Seine Soldaten pflegten fich in warmen Quartieren, Die fie fo lange entbehrt, bei Lebensmitteln, bie ihnen fo lange gefehlt hatten, und bod maren alle fogleich bereit, fobald es bieß, baß man Rey entgegenziehen und ihn gegen bie verfolgenben Ruffen befchuten muffe.

Rey brach von jenem Dorfe am Walbe, um bem Keinde zuvorzufommen, schon um neun Uhr Abends wieder auf. Seine Soldaten zogen in der Hoffnung auf eine balbige Errettung rasch bahin, als sie plohlich, indem sie aus einem Walbe traten, eine Menge Biwachtseuer vor sich erblickten. Rach der Zahl der Feuer zu schließen, mußte hier

ein Korps von 20,000 Mann lagern. Baren es Frangofen, maren es Ruffen ? Gine Streifpartei rudte por, um auszufunbicaften, und wurde mit Klintenschuffen empfangen. Bugleich raffelten gwifden ben Reuern an vielen Buntten Trommeln, und es war fein 3meifel mehr, baß ein bebeutenbes feindliches Infanterieforpe ben Weg verlegt habe. Rep faßte in biefer furchtbaren Lage einen rafden Entidluß. Maricall von Kranfreich ergiebt fich nicht!" batte er gefagt, und banach handelte er jest. Indem er Die nachften Truppen, Die um ihm maren, ju einer Rolonne fammelte, ließ er fie bas Bajonnet fallen und fturgte fich auf die feindlichen Feuer, um fich entweder einen Weg ju brechen, ober mit ben Baffen in ber Sand ju fallen. Da verfdwand ploglich biefes gange Beer, wie eine Luftfpiegelung ber Bufte. Diefes Lager mit feinen gablreichen Bimachtfeuern war nur eine Rriegs. lift Platow's gemejen, ber ben Frangofen die Unmefenheit von Jugvolf hatte vorfpiegeln wollen, um fie baburch jur Ergebung ju bemegen. Einige wenige Rojaden, welche Die Reuer erhalten hatten und bei bem Unfalle ber Frangofen eilig floben, maren Die einzige Befatung bes Lagers gemefen.

Rey konnte feinen Marich auf Orsza nunmehr ungestört fortfegen. Am 22. November um Mitternacht erreichten seine Borpoften
bie große Straße, die von Bitepst nach der genannten Stadt führt,
als sie plöglich durch Kanonenschüsse, die vor ihnen ertönten, beunruhigt wurden. Man wußte nicht, ob noch Kranzosen oder bereits
Ruffen Orsza besetht hielten, und das Zeuern konnte leicht von den
letzteren herrühren. Borsichtig marschirten die Bedetten weiter, da
ichtig das französische Qui vive? an ihr Ohr, und im nächsten Augenblicke waren sie unter Brüdern. Es war Eugen, der hier unter lautem Kreudenruf der Soldaten seine Bereinigung mit Ney bewerkstelligte.

So endete biefer benfwurdige Rudzug, von einem General unternommen, der mit 6000 Mann, ohne Geschüß und ohne Reiterei, einen Weg verfolgen mußte, den ihm 90,000 Mann, von 28,000 Rosaden und 500 Geschüßen begleitet, verlegten, der dabei zugleich mit Hunger und Kalte zu kampfen, über einen mit schwachem Eis belegten Flup zu seizen und in den wenigen Mußestunden, die ihm der Feind ließ, die Muthlosigkeit seiner eigenen Soldaten zu besiegen hatte. Das Alles hat Michael Nen auf dem Rückzuge von Smolensk nach Orsza glücklich ausgeführt und dadurch seinen Namen in der Kriegsgeschichte unsterblich gemacht.

## Meunzehntes Capitel.

Rutusow stellt bie Berfolgung ein. Tichisichagoff nimmt ben Brückenfohl und bie Brücke von Borisew. Die fammtlichen fraugsflichen Abthellungen ziehen fich an bie Berefina. Ungewisheit über ben Punft bes Ueberganges. Dubinot wahlt bie Fuhrt von Studienfa.

apoleon theilte bie Freude, Die feine Col-

vfanben. Die Gefangennahme eines Marschalls mit seinem Korps würde nicht allein seinen Stolz verlett, sondern auch seine Lage wessentlich verschlimmert haben, da ein so glanzender Erfolg dem Keinde die ganze troftlose Lage des französischen heeres enthüllen mußte. So lange die Russen blos Nachzügler und stehen gebliebene Geschütze nahmen, überall aber, wo ihnen ein sester Rern entgegentrat, scheu zurückwichen, war die Rettung des heeres noch möglich. Der moralische Eindruck, den die langen Siege der Franzosen auf die Bölfer gemacht hatten, war noch ihr einziger Schut. Dhue diese Scheu vor den seinblichen Wassen hatte Kutusow bei Wiazma, dei Krasnoi

feine Maffen uber fie bingewalt und burch ben blogen Drud ber Sowere fie vernichtet. Mit biefer Scheu im Bergen begnugte er fic mit dem Scheine bes Sieges und frohlodte bei jedem Sauflein Rache jugler, bas feine Rofaden aus ben verfallenen Dorfern gufammenfuchten, bei jebem Befdus, bas man in Sumpf und Moor verlaffen entbedte. Eben jest, ba ein fuhnes Bufahren Alles mar, mas jur Bernichtung Rapoleon's noch geborte, trieb er in feinem Rubelager bei Rrasnoi ein friegerifches Spiel ftatt bes Rrieges felbft. Er beluftigte fich bamit, feine Regimenter aufmaricbiren und Die erbeuteten frangofiichen Abler und Sahnen an ihnen vorübertragen ju laffen. Bor jeder Regimentefahne murben bie feinblichen Chrengeichen tief gebeugt, und bas Surrah, bas bann ertonte, entschabigte Rutufow vollfommen fur ben Siegedruf, ben er bei mannlicherem Sanbeln über Die Bernichtung Rapoleon's hatte anftimmen fonnen. Ein Umftand lagt fich jedoch anführen, ber bie Tragbeit Rutufom's in ber Berfolgung menigftens einigermaßen entschuldigt. Beurtheilte er, wie er faum andere fonnte, die Rampffahigfeit ber Frangofen nach bem Biderftande, den fie leifteten, fo mußte er feine Reinde fur noch immer febr furchtbar balten. Der frangofifche Golbat ichlug fich feit bem Ausmariche aus Smolenst mit einer feltenen Tapferfeit. Un Die Stelle jenes leibenben, mafchinenmäßigen Beborfams, ber bie eigentliche Geele ber Bataillonsmaffen bilbet, mar ein Duth ber Bergweiflung getreten, bem man die letten Erfolge meiftens zu banten batte. Rutufow, ber mit Staunen vernehmen mußte, bag Gugen und Ren fechofach überlegenen Streitfraften gludlich Wiberftand leifteten, ber außerbem bei Rraenoi felbft Beuge war, wie feine halb verhungerten Feinde fich folugen, Rutufow fonnte Bebenten tragen, Die letten Rrafte eines folden Beeres auf eine furchtbare Probe ju fegen. Burbe er jest gefdlagen, nun fein Plan, Die Reinde von allen Seiten ju umgarnen, ber Bollenbung nabe mar, fo entgingen ibm alle Kruchte jener Berechnungen, Die barauf gegielt batten, Tiditidagoff und Bittgenftein an bie Berefing vorzuschieben und Die Frangofen gwifden brei Beeren ju erbruden. Diefer Blan mar jest bahin gebieben, bag, wenn nur Tichitichagoff und Bittgenftein teine Kehler machten, Rapoleon ohne Zuthun von Rutusow's Herr verloren sein mußte. Dennoch verdient ber russische Oberbesehlschaber Tadel, daß er sich zu sehr auf seine Unterseldherren verließ und sich selbst mehr die Rolle eines Zuschauers vorbehielt. Ein Napoleon an seiner Stelle, und das Ergebniß wurde ein ganz anderes gewesen sein. Aber Kutusow war alt, in vorgefaßten Meinungen befangen, und alles Drängen von Ausländern, wie Wilson und Bennigsen, diente nur dazu, ihn noch mehr zu verhärten, da es seinen Starrsinn zugleich mit seinem altrussischen Nationalstolze reixte.

Wir haben Tschitschagoff in Mindt verlassen, wo er am 16. November eingerückt war. Er verweilte bort zwei Tage und brach erft am 19. November in brei Heersaulen nach ber Beresina auf. Dombrowski ließ er blos durch eine schwache Abtheilung versolgen, meist aus Rosaden bestehend, Langeron und Lambert solgten der großen Straße auf Borisow, Tschaplit ging über Logoisk auf Zembin, Tschikschagoss selbs mit der Division Woinon auf Antonopolie, von wo er sowohl Zembin als Borisow in kurzester Frist erreichen konnte.

Dombrowski gelangte am 20. ohne Berluft nach Borisow. Eins seiner Regimenter war auf bem Mariche noch zurück, mit ben übrigen Truppen bezog er eine Biwacht bei dem Brückensopse, der den hier besindlichen Uebergang über die Beresina deckte. Die Stellung war sehr schwach. Die Franzosen hatten mit ihrer gewöhnlichen, durch jahrelange Ersolge vermehrten Sorglosigseit gänzlich verfäumt, den Brückentopf start zu besetzigen, da sie den Krieg in einem Feldzuge zu endigen meinten und an die Nothwendigseit eines Rückzugs nicht dachten. hier diese Sorglosigseit wenigstens einen scheidenschen dernuch, denn der Brückentopf vertheibigte den Jugang zu dem rechten (nach Bolen hin gelegenen) Ufer, und schien daher zur Bertheibigung des Ueberganges, der beim Rückzuge nothwendig vom linken Klustande ersolgen muste, nussos zu sein. Zest stellte sich die Sache freilich ganz anders heraus, da Tschisschages ebenfalls von Polen hersam und seinen Angriss auf das rechte User richtete.

Die Streitfrafte, über bie Dombrowofi verfügte, bestanden aus

4000 Mann von feiner Division, 1500 von ben Besatungen von Mindf und Borisow, und aus 20 Geschützen; ein Bataillon stand vor bem Brudentopfe, ein anderes im Innern. Eschitichagoff besetzligte etwa 38,000 Mann mit vielen Geschützen.

Der Angriff ber Ruffen fand unter General Lambert am 21. fruh Morgens ftatt. Die gange Borbut, burch zwei Regimenter Rugrolf und eine Batterie 3wolfpfunber verftarft, fturmte an und marf im Ru bas Bataillon, bas ben Brudentopf bedte. Schon maren bie Berfolger nabe baran, mit ben Befiegten zugleich einzubringen, als bas Bataillon Burtemberger, welches bie Befagung bilbete, eilig jufammentrat und bie Sturmenben gurudwarf. In bemfelben Augenblide hatte Tichitschagoff auch ben Angriff auf Dombrowefi begonnen. Der volnische General wurde lebhaft gedrangt, boch gelang ibm, mitten im Befecht, fich links ju gieben und eine Stellung ju beiben Geiten (à cheval) ber Strafe von Minet ju gewinnen, burch bie er bie Berefinabrude bedte. Behaupten fonnte er fich in biefer nicht. In ber Stirn angegriffen, murbe er jugleich in ber Geite von mehren ruffifchen Batterien befchoffen, beren Feuer furchtbar morberifc mar, ba es bie gange feiner Schlachtlinie traf. Gelbft fein Rudzug mar bebrobt, benn eine Biegung ber Berefina erlaubte ben Ruffen, Die Brude au beidießen. Geine Lage mar hoffnungolos, mit jedem Mugenblide fteigerte fich bie Befahr, von Borijom abgeschnitten zu werben, aber er hatte einmal ben Befehl, feine Stellung ju behaupten, und fo barrte er aus, ohne Soffnung auf Entfan und ohne irgend eine bentbare Möglichfeit, Die Ruffen jurudjumerfen. Es ift ju bewundern, baß es Dombrowefi unter folden Umftanben gelang, bie jum Abend fich ju Um funf Uhr, ale bie Conne bereits hinabgefunten war, febritten bie Ruffen endlich jum entscheidenden Angriffe, erfturmten ben Brudentopf und warfen bie Bolen über bie Berefina gurud. jenseitigen Ufer fette fich ber Rampf fort. Die Ruffen waren mit ben Keinden augleich in Borifow eingebrungen, und fingen ober tobteten Alles, mas fie in ber Stadt vorfanden. Dombromsti blieben noch 1500 Mann, mit benen er auf ber Strafe nach Drega gurudging, um fich auf Dubinot zu ftuben, ber in diefer Richtung erwartet wurde. Berfolgt wurde er wenig, benn Tschifchagoff hatte seinen 3wed erreicht, ben Beresina-Uebergang zu nehmen, und beguügte sich damit, eine Stellung auf dem rechten Ufer, der Brüde gegenüber, zu beziehen und die Berfolgung an Pahlen zu übertragen. Er hatte biszieht alle erhaltenen Unweisungen richtig erfüllt. Seine weitere Aufgabe war freilich, nunmehr mit Wittgenstein seine Bereinigung zu suchen, aber diese mußte er fallen lassen, da er die Straße von Minst, auf der Rapoleon herankam, nicht verlassen durfte. Hingegen sonnte Wittgenstein sich mit ihm vereinigen, und zwar sehr leicht, indem er mit seinem rechten Flügel eine Schwenfung unternahm, die Vistor nicht hatte hindern köngel eine Schwenfung unternahm, die Vistor nicht hatte hindern können.

Rapoleon hatte fich inbeffen gezwungen gefeben, feine Quartiere in Drega ju verlaffen. Die bloge Unwesenheit Tiditidagoff's in Minet reichte icon bin ibn ju ber Beichleunigung bee Rudjuge ju amingen, um feine Berbindungoftrage wieder ju erreichen und Rutufow wo moglich einige Mariche abzugewinnen. Die Lage feines Seeres hatte fich in Drega in mehren Sinficten gebeffert. Man fand bier, wie icon fruber in Smolenet und in Dubrowna, Magagine, welche bie Bertheilung von Roggen- und Budweigenmehl an Die geordneten Schaaren gestatteten. Der Colbat fonnte fich wieder feinen Brei machen, und felbit an die Radiugler fam jumeilen etwas von ber ungewohnten Speife, wenn biefe auch in ber Regel auf Pferbefleifc befdrankt blieben. In Drega hatte Diefe wirre Daffe felbft unter fich eine Art von Ordnung eingeführt, indem fie fich ju Ramerabichaften gesellten, Die vereint bimachteten, Lebensmittel aufsuchten und unter einander theilten. Freilich bezog fich biefe Bergefellichaftung einzig auf Die Berpflegung und lofte fich von felbft auf, ale Die Duben bes Mariches wieder ihren Unfang nahmen. Gine allgemeine Erleichterung war bas Thauwetter, bas ben halb Erfrorenen wie ber Sendbote eines milbern Simmele ericbien. Die Biwachten wurden nun erträglich, ber Mangel an Rleibung brobte nicht mehr ben Untergang, felbft ber Sunger ichien weniger empfindlich, feit bie Ratte ihren Stachel feinen Qualen nicht mehr zugesellte.

2m 20. Rovember Abende verließ Rapoleon Dreja, um fein Sauptquartier nach Baranui ju verlegen. Am 21. murbe bie Rudaugsbewegung eine allgemeine; mahrend bas Sauptquartier in Rodanow mar, verließ ber Rachtrab Droja, nachbem er bie beiben Bruden abgebrannt hatte. Die Befatung von Orega und einzelne Abtheilungen ber Garnifon von Mobilem unter bem (portngiefifden) Generallieutenant Marquis D'Alorna verftarften bas Seer. Alorna führte etwa 12,000 Bolen berbei, an ben ruffifden Binter gewöhnte Truppen, Die bei Bobr jum Seere fliegen, Die Befagung von Drega mar unbedeutenb. Junot und Bavonged bilbeten wieder Die Borbut. bann tamen bie Garbe, Ren, Gugen, Murat und Davouft. Raum war man wieber im Darfd, fo verschwanden bie geringen Spuren von Ordnung, bie in Drega fich gezeigt hatten. Gelbft bas Thauwetter, bas anfangs Erleichterung verfprach, zeigte fich verberblich. Die feuchte Ralte mar nachtheiliger, ale ber frubere belle Froft, benn fie erzeugte mannigfaltige Rrantheiten. Gie und ber Sunger gerrutteten ben Berftand vieler Ungludlichen, Die bem Gefühle einer brudenben Begenwart und ber Furcht einer ichredlichen Bufunft erlagen. ungludlichen Bermundeten blieben faft alle jurud. Gie hatten meiftens ihre Bagen unterwege mit Schlitten vertauscht und fonuten nun mit abgematteten Pferben im tiefen Rothe nicht pormarts. Bu ihnen gefellte fich eine Menge Rranter, Die ihre Baffen wegwarfen, nach und nach jurudblieben und endlich in ben Bertiefungen bes Bege ober unter ben Langenftogen ber Rofaden enbeten. In gleicher furchtbarer Daffe fteigerte fich bie Babl ber Nachzügler. In Smolenof überftieg bie Babl ber ftreitenben Golbaten noch bie ber vereinzelt marichirenben, nach bem Befecht von Rrasnoi war bas Berhaltniß ein umgefehrtes, und von ba an minderte fich bie Babl ber geordneten Truppen in rafder Steigerung. Gine Reiterei, fieht man von ben 1600 Dann ber Garbe ab, mar fo aut wie nicht mehr porbanden, ba bie 8000 Mann Latour-Maubourg's jest auf 200 herabgeichmolgen waren. Bon

viesem ganzen heer war nur die Garbe noch schlachtsähig. Der Ueberrest bestand in einer verworrenen Masse, in die abenteuerlichsten Aleibungen gehüllt, statt der Schuhe mit Lapven oder Thierhäuten versehen, in deren Mitte hie und da die spärlichen Wassen einiger vereinzelten Korporalschaften blisten. Man zog stumm dahin, und der einzige Ausdruck, der auf diesen blassen, abgemagerten, von dem Feuer der Biwachten geschwärzten Gesichtern herrschte, war der einer dumpsen Bestürzung.

Den Kaiser beschäftigte seit bem Abmarsche aus Orsza ber Uebergang über die Beresina auf das Lebhasteste. In einem Schreiben, das er von Kochanow aus an Dubinot sandte, seste er bereits die Mögelichkeit voraus, daß Borisow genommen sein könne. "Der Kaiser hofft, daß der Gouverneur von Minst die Nothwendigkeit bedacht haben wird, den Brückenfopf zu behaupten, der den Uebergang beckt. Da der General Dombrowski den 20. mit einem Theile seiner Division eingetrossen sein wird, so muß er diesen Wuchtigen Punkt vor jedem Uebersalie sicher gestellt haben."

"Sollte ber Feind ben Brudentopf weggenommmen und die Brude verbrannt haben, so baß man nicht übergehen könnte, so ware es ein großes Unglück, und ber General Dombrowski würde wegen ber schlechten Richtung, die er seiner Division gegeben hat (!), sehr verantwortlich sein. Es ware notbig, daß Sie sich an Ort und Stelle überzeugten, ob es möglich ist, irgendwo über die Beresina zu gehen, und für den Kall, daß es schwierig ware, müßte man sich darauf einrichten, auf Lepel zu marschiren. Der Kalser hosst dab er Statthalter von Minst den Brüsenfopf nicht an Reiterei übergeben haben wird, und daß der General Dombrowski zeitig genug wird eingetrossen sein, und hinterher Ihr Korps. Lassen Sie Ofsiziere relaisartig zurück, damit die wichtigsten Rachrichten aus Borisow uns so schnell als möglich zusommen können."

Am 22. November marschirte Napoleon auf Toloczin und besand sich eben im Angesicht bieses Fledens, als ein Gilbote Dubinot's ihn benachrichtigte, daß die Ruffen ben Brudentopf, die Brude und Bo-



risow selbst eingenommen hatten. "So ist es benn ausgemacht, bas wir nichts als Dummheiten begehen werben!" rief er aus und schlug mit bem Stock auf die Erbe. Die ganze Schwierigkeit seiner Lage stand ihm mit einem Male flar vor Augen. Seine Ausgabe bestand barin, ben llebergang über einen breiten und sumpsigen Fluß mit einer halb aufgelösten Armee und ohne Geschübe gegen einen gutgeordneten mit zahlreicher Artillerie versehenen Feind zu erzwingen, und das unverzüglich, ehe Autusow und Wittgenstein herbeigesommen sein wurden. Unglüdlicherweise sehlte es ihm an Bontons, da der Borrath, den man in Orsza vorsand, verbrannt worden war. Es blieb also nichts übrig, als Bockbrücken zu bauen, eine Brückenart, die nur bei flachem Wasser sehlte es fast ganz an Material, und man maßte sich darauf verlassen, in einigen halb zerstörten Dörfern die sehlenden Balten und Bretter zu sinden

Jum Glud blieb Rutusow in der Langsamfeit seiner Berfolgung sich gleich. Er glaubte schon viel gethan zu haben, als er Platow mit einigen Bataillons Fußvolf verstärfte, und verließ Dobroe erst am 20. November, um auf Nebenwegen Napoleon zu verfolgen. Ueber Nomanowo in Lanifi angelangt, ruhte er am lettern Orte, um nach einem so helbenkuhnen Zuge neue Kräfte zu gewinnen, abermals zwei Tage aus und erreichte auf diese Weise Kopys, wo er über den Oniepr ging, nicht früher als am 25. November.

Auch ohne Kutusow ftanben ben Frangofen überlegene Streitfrafte entgegen, ba Wittgenstein über 30,000 Mann gebot, Tichiifcagoff\*) über 28,000, mahrend fie selbst bie Abtheilungen von Bictor

<sup>\*)</sup> Die einzelnen Abtheilungen, die bas Geer bes Momirals bilbeten, waren folgenbe:

Berte bes Generalmajors Grafen Lambert . . . . 6,000 Mann

bes Generallieutenants Grafen Langeron . . . . 11,000 "

<sup>&</sup>quot; " " Boinon . . . . . . 5,000 "

bes Generalmajors Tichaplit . . . . . . 6,000 "
Summa . . 28,000 "

und Dubinot mit eingeschloffen, blos 40,000 Mann unter ben Wassen hatten. Ein Kampf mußte baher wahrscheinlich die Riederlage der Franzosen zur Folge haben, aber auch der Sieg nutte ihnen nicht, da sie ohne Reiterei waren und die Berzögerung ihres Marsches durch das Gefecht Kutusow naher heransommen ließ. Dieser Krieg hatte jest eine so eigenthumliche Wendung genommen, daß die beiden Hauptheere nur in zweiter Linie auftraten, die eigentliche Entscheidung bei den Rebenabtheilungen und den untergeordneten Feldherren war.

Bictor hielt bis zum 20. November Krasnogura besetzt, Dubinot Czereia. Um 20. November erhielt Letterer Napoleon's Besehl, in Gewallmärschen auf Borisow zu ziehen, und trat diese Beweguug noch an demselben Tage an. Um 21. erreichte er Bobr und wollte am solgenden Tage mit Tagesanbruch eben seinen Marsch sortsepen, als er die Nachricht erhielt, daß Tichisschagoss den Brückentopf von Borisow, den Flußübergang und die Stadt genommen habe. Er meldete dies an Napoleon zugleich mit seinem Entschließe, die Nussen anzugeisen, sie auf das rechte Beresinauser zurückzuwersen und den Flußübergang wieder zu nehmen. Dann brach er auf und zog in der Richtung auf Minst weiter.

Bictor hatte die Aufgabe, Dubinot und die Rudzugslinie der großen Armee zu deden. Um 22. verließ er Czereia und erreichte am folgenden Tage Kolopeniczi. Wittgenstein, der mehr als noch einmal so start war, hatte ihn angreisen sollen, er begnügte sich aber statt bessen damit, ihm in der Ferne zu solgen und einem kleinen Reitergeschwader mit wenigen Bataillons Fußvolf den Beschl zu geben, den Rudzug der Franzosen zu beunruhigen. Auf diese Weise gelang es Victor, die große Armee zu deden, die eben von Orsza bis Bobr auf einer Strede von zehn Stunden in Unordnung zerstreut war.

Rapoleon verlor bie Bewegungen seiner Rebenheere keinen Augenblid aus bem Auge. Raum war er am 22. in Toloczin angelangt, so ließ er neue Berhaltungsbesehle an Dubinot abgehen. Er schrieb seinem Unterfelbherrn, baß er hoffe, jener werbe seinen Entschluß ausführen, den Feind angreisen, ihn in die Beresina fturzen und ben

Brudentopf von Borifow nehmen; follte ber Reind bie Brude gerfto. ren, fo muffe er fich jur Rechten ober jur Linken eines llebergangs bemachtigen und bort angenblidlich Schangen und zwei Bruden anlegen, bamit ber Bag bem Beere gefichert bleibe. Die Depefche ichlog: "bann wird es von und abhangen, entweber gegen ben Feind gu ruden, um ihn aus bem Brudenfopfe von Borifow ju vertreiben, ober gerade auf Minst ju geben, und gwar fonnen wir ben lettern Beg nehmen über Bembin, wenn bie Brude linfe \*) liegt, ober über Beregino, wenn fie fich rechts befindet. Es ift von Bichtigfeit, Berr Darfcall, baß Gie biefe Bewegung rafc ausfuhren. Der General Colbert ift burd eine Rubrt bor Zembin burd bie Berefing gegangen und hat gemeldet, daß die Blugbreite bei Diefer Fuhrt nur gwolf bis funfgebn Schritte betragt. Bei Beregino ift ber Fluß nicht breiter, woruber ber General Dombrowefi Ihnen bas Rabere fagen fann. Roch ift ju berudfichtigen, bag von Bobr über Beregino und 3gumen nach Minet vierzehn Berfte weniger find, ale von Bobr über Borifow nach Minef.

"Sie muffen morgen, am 23., bei guter Zeit Herr eines Ueberganges fein, damit wir spatestens den 24. wissen, woran wir sind. Sollten wir über Berezino gehen, so muffen wir die Straße schon bei Bobr verlassen.

"Der Raifer rechnet in Diefer wichtigen Angelegenheit gang auf 3hren Gifer und auf 3hre Ergebenheit fur feine Berfon."

Diese Depesche enthielt mehre Irrihumer, die leicht hatten verderblich werden können. Einmal ist die Berefina breiter, als Napoleon sie hier angab. Selbst in der trodenen Jahredzeit — und in dieser Beit hatte Colbert seinen Uebergang bewerkselligt — hat der Fluß an der schmassen Stelle eine Breite von mehr als zwanzig Schritten, wo-

<sup>\*)</sup> Im Original find bie Bezeichnungen "rechts" und "lints" im umgelehrten Sinne gebraucht. Wir rufen bem Lefer bie bereits in einer frühern Anniertung (S. 193) gemachte Bemerfung guraft, baß rechts ober lints iummer bie Gegend bezeichnet, bie bem Lefer, wenn er bie Rarte vor fich hat, als rechts ober lints ericheint.

zu man noch die sumpfigen Ufer rechnen muß, die jest, da Thauwetter eingetreten war, weit überbrückt werden mußten. Dann, und dieser Irthum ist der wichtigere, war die Straße über Berezino und Jgumen nicht etwa um vierzehn Werste kürzer, als jene über Borisow, sondern vielmehr um einen ganzen Tagemarsch weiter. Schug Raposeon diesen Weg ein, so konnte Tichtischagoss, der bereits in Borisow war, Minsk um so viel früher erreichen, daß er eine seste Sellung zu nehmen und seine Keinde lange aufzuhalten im Stande war. Noch schlimmer gestaltete sich bei einem solchen Entschlisse des Wochschafte er ber Bewegung des Oberseldberrn, so ließ er für Wittgenstein der Betwegung des Oberseldberrn, so ließ er für Wittgenstein dem Marsche nach Minsk und Malodeczno frei, schloß er sich dagegen dem Marsche auf Minsk über Igumen nicht an, so blieb ihm keine Wahl, als auf Rebenwegen nach Wilna zu ziehen, was er nur mit großen Schwierigkeiten und unter steter Gesahr, von Wittgenstein erdrückt zu werden, hätte ausstühren können.

Die eben ermahnten Ermagungen machten fich bei Rapoleon in Rurge geltend. Das Ergebniß war, bag ber Blan, über Beregino und Igumen ju geben, aufgegeben murbe. Ginen bestimmten llebergangspuntt anzugeben, blieb noch immer febr fcmer. Der fubufte Entichluß. gerabesmege auf Borifow lodzugeben und ben lebergang in Gegenwart bes Feinbes ju erzwingen, war ganglich unausführbar. Brude bei Borifow mar mehre hundert Schritte lang und fonnte von bem rechten Ufer aus, bas hober ift ale bas linke, beschoffen und gerftort werben. Außerdem, wo maren jest bie Truppen, Die bei Lobi und Arcole abnliche Uebergange erfampft ober verfucht batten? Der größte Theil rubte auf ben Schlachtfelbern Italiens, Deutschlands und Spaniens, und Die menigen Refte, welche Die alten, unfterblichen Salbbrigaben jum ruffifchen Feldjuge gestellt hatten, ichleppten fich fterbend unter ben anderen Trummern ber großen Armee bin. Gin einziger Ausweg blieb noch, namlich links von Borifow über bie Berefina ju gehen. Belang Diefe Bewegung, fo fonnte bas heer entweder Die Strafe von Bembin und Malobecuno, ober ben Beg über Bembin, Bileifa und Smorgoni einschlagen, bie beibe furger find, ale bie große

Straße von Borisow nach Wilna über Mindt. Die große Karte von Rußland, die Napoleon seit bem Jahre 1808 sich verschafft und in Abbrücken an alle seine Generale vertheilt hatte, gab einen Flußübergang an bei Beselowo, einem Dorfe, das fünf Stunden oberhalb Borisow auf dem linken Ufer der Beresina liegt. Eine nähere Untersuchung der Dertlichkeit ließ die furchtbare Dringlichkeit der Umftände nicht zu, und so wurde ohne Weiteres bestimmt, daß die Brücken für die Armee bei Beselowo geschlagen werden sollten. Acht Stunden später, nachdem die erste Depesche an Dudinot abgegangen war, erfolgte dieser zweite Besels, (d. d. Toloczin, am 23. November, 1 Uhr Morgens). Er lautete:

"Ich empfange so eben Ihren Brief vom 22. aus Nacza. Der Herzog von Belluno wird heute, am 23., in Kolopeniczi fein und am 24. auf Baran mariciren. Bieten Sie Alles auf, um so bald als möglich herr ber Fuhrt von Wefelowo zu fein und daselbst Brüden ichlagen und Schanzen und Berhaue zur Dedung anlegen zu lassen. Bon da aus werden wir entweder auf ben Brüdentopf von Borisow zurügehen, um ben Keind darand zu vertreiben, oder auf Minst, oder endlich, wie Sie vorschlagen, auf Wileifa, um ben Weg zu nehmen, ben Sie gegangen sind und sehr gegunden haben. Die Hauptsfache ist, wie General Dode Ihnen im Namen des Kaisers gesagt haben wird, schnell in Besitz eines guten llebergangspunstes über die Beressing zu fommen."

Der Erfolg des Befehls, bei Befelowo Bruden zu schlagen, war ein höchst zweiselhaster. Tschitschagoss, der das jenseitige Ufer besetzt hielt, mußte wissen, daß Napoleon jedenfalls links von Borisow einen Uebergangspunkt suchen werde, und es ließ sich daher nicht erwarten, daß der russische General den einzigen Ausweg, der seinen Feinden blieb, unbesetzt lassen werde. Dazu liegen Borisow und Beselowo so nahe bei einander, daß Tschitschagoss wenige Stunden gebrauchte, um sein gesammtes Fußvolf an jedem Punkte zwischen beiden Ortschaften zu vereinigen, den Oudinot zu seinem Uebergange etwa wählte. Bersaumte er dies nicht, so reichten Oudinot's Streitkräste allein nicht aus,

um ben Uebergang zu erzwingen, und es ging jedenfalls so viele Zeit verloren, daß Wittgenstein, oder selbst Kutusow, herbeikommen konnte. Auf einen Kampf hatte Napoleon aus diesem Grunde es nicht ankommen lassen durfen, vielmehr wurde das bloße Erscheinen Tschitschagossisch ihn genöthigt haben, oberhalb Weselowo oder unterhalb Borisow einen Uebergang zu suchen, was nicht ohne großen Nachtheil geschehen konnte.

Am 23. begannen die Bewegungen der Heere. An diesem Tage verließ Napoleon, von seinen Garden umgeben, mit dem Grauen des Morgens Toloczin und marschitre bis Bobr, wo er Nachmittags um vier Uhr eintraf und sein Hauptquartier nahm. Bon hier aus sandte er Bictor den Besehl, auf Baran zurückzugehen und die Straße von Lepel nach Borisow und Weselowo zu besehn. Bictor selbst hatte diese Bewegung früher vorgeschlagen, da er von Napoleon aber ohne Antwort gelassen war, so hatte er seine letzten Anweisungen besolgt, die ihm den Besehl gaben, den Rückzug auf Borisow über Batury anzutreten. So blieb die Straße von Lepel frei, was die bedenklichsten Kolgen haben konnte, wenn Wittgenstein diesen Umstand krästig benutzte.

Auf einem andern Punkte brachte der 23. November den Franzosen Glud. Dudinot, der sich am Tage vorher mit Dombrowski vereinigt und die Nacht drei Viertelstunden hinter Losniha zugebracht
hatte, traf auf die Division Pahlen, griff sie an und trieb sie von
Stellung zu Stellung bis Borisow, das er zulest wegnahm. 800
Gefangene und vieles Gepäd, das die Russen aus Borisow nicht mehr
wegschaffen konnten, waren die Ergebnisse diese Gesechts, welches übrigens auf die kunftigen Unternehmungen der Franzosen keinen Einfluß
äußern konnte, indem Tschilschagos sich nicht von seinem rechten Ufer
wegloden ließ und den Theil der Beresinabruck, der an Borisow stößt,
zerstörte, sobald Pahlen seinen lebergang bewerkstelligt hatte.

Am 24. November war die Ungewißheit, wo man eigentlich über bie Berefina gehen werde, noch eben so groß, als am Tage zuvor. Napoleon verließ Bobr um 10 Uhr Morgens und verlegte sein Haupt- quartier nach Losniga, nachbem er zuvor mehre Anordnungen fur ben

Uebergang getroffen hatte. Baron Cble, Generalbireftor ber Bruden-Equipage, Chafteloup, Befehlohaber bes Ingenieurforpe ber Armee, und Jomini, ber im großen Generalftabe mit Auszeichnung biente, erhielten bie Beifung, fich ichleunigft ju Dubinot ju begeben und unter beffen Befehl ju ftellen, um jur Schlagung ber Bruden behulflich ju fein und bie Berefina vorläufig ju unterfuchen. Die Cappeure, Dineurs und Bontonniers, Die noch bei ber Armee maren, mußten mit bem vorhandenen, freilich fehr burftigen Material nach Borifow abgeben, um bort ihre fernere Bestimmung ju erwarten. Dit biefen Magregeln verband fich eine weitere, nicht minder nothige Berfügung. Da bie fruberen Befehle, bas unnute Bepad au opfern, feinen Beborfam gefunden hatten, fo erfolgten jest geschärfte Beifungen. Die unnugen Bagen aller Art follten verbrannt und jebem Offigier, vom Dbriften abwarts, verboten werben, mehr als ein Fuhrwerf zu halten. Bayonged, Claparebe und Junot hatten ben Befehl, bei ihren Rorps bafur ju forgen, bag bie Salfte aller Bagen verbrannt und die Bferbe berfelben an bie Beichute ber Barbe abgegeben murben. Bur Ausführung biefes Befehls mußten alle Generale mitwirken, Die befondere Uebermachung murbe einem General-Stabsoffiziere und funfgig Genebarmen übertragen. Außerbem wurden bie Artillerieoffigiere ermachtigt, alle Pferbe meggunehmen, Die ihnen fur ihre Befdute tauglich ericbienen, und maren es die Thiere bes Raifere felbft. Auch in einer andern Beziehung ging napoleon mit feinem guten Beifpiele voran, indem er felbit ben Anfang machte, fein unnuges Bepad ju vermindern, mas nicht ohne Nachahmung blieb. Die Bagenburg minderte fich etwas, und viele Befdute erhielten wieber eine tudtige Befpannung, Die fie fo lange vermißt hatten. Freilich fonnte biefe gunftige Beranderung bei bem Kuttermangel und bei ber Nothwendigfeit, Die wenigen Bferbe unerhorten Muben auszusegen, feine Dauer haben, und man mußte fich icon Glud muniden, wenn man wenigstens bis jur Beendigung bes lebergange eine brauchbare Artillerie fich erbielt. Um biefen lebergang brebte fich Alles. Um bie Schrante ju burchbrechen, bie ein unbebeutenber, in Europa faum befannter und einzig ben Befdichtofreunben von bem abenteuerlichen Zuge Karl's XII. her vertrauter Fluß bem Sieger ber Welt entgegen ftellte, mußten alle Kräfte aufgeboten werben. So groß erschien diese nachte Schwierigkeit, daß man in ihrer Bestegung das höchste Ziel erkannte, als hätten schon am jenseitigen Ufer die befreundeten Gestade begonnen, die noch so fern, so fern hinster Wüsten und Schneegesilden lagen.

Rapoleon verhehlte fich nicht, bag es fich jest um Gein und Richtfein handle. Gin Brief, ben er von looniga aus an einen feiner Benerale abgeben ließ, beweift, wie er felbft feine Lage auffaßte. Diefer Brief lautete: "Der Raifer befiehlt Ihnen, Berr General, baf Gie bei guter Beit Ihre Bewegung antreten, um fich gwifden Losnita und Riemaniba aufzustellen. Gie werben bie Schlucht überfdreiten, Die amifchen biefen beiben Orten liegt. Der Raifer befiehlt Ihnen, Die Bagen aller berer verbrennen ju laffen, Die nicht berechtigt find, welche au halten. Die Generale, welche bie Berechtigung haben, follen fich mit einem Wagen begnugen. Der Raifer hat bemerft, bag Beneral \*\*\* vier bergleichen hat, Gie zwei ober brei. 3ch felbft (Berthier) habe im Befolge meiner Equipage einen Bagen bes Rapitain \*\*\*\* gefeben; fein Coldat ober Marfetenber foll Bagen haben. Laffen Sie baber biefe Ruhrwerfe perbrennen; man muß es befennen, in vierundzwanzig Stunden werben wir vielleicht Alles verbrennen muffen. Ueberweifen Gie bie guten Bferbe fammtlich an bie Artillerie."

Die ganze Hoffnung beruhte auf Oubinot, bessen Tuchtigkeit wirklich nie in einem so glanzenden Lichte sich zeigte, als hier an der Beresina. Nur erwartete Napoleon von ihm das Unmögliche, denn er
war der sesten Meinung, daß sein General bereits am 24. Brüden
über die Beresina geschlagen und Alles zum Uebergange hergestellt haben werde. Eine solche Zuversicht läßt sich kaum begreisen, da der
Kaiser sehr gut wußte, daß die Berstärkungen und das Material, die
er Dubinot zugesandt hatte, erst am solgenden Tage bei ihm eintressen
konnten. Selbst mit diesen neuen Mitteln blieb die Lage des Generals eine ungemein schwierige, wenn Tschitschagoss, wie zu erwarten

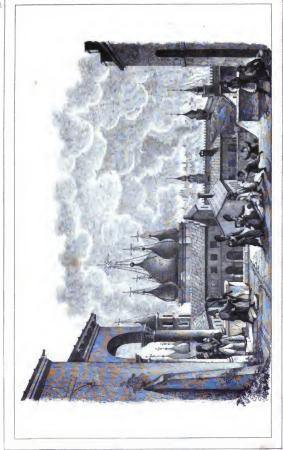

SER

war, aufmerksam beobachtete. Dann mußte ber Uebergang gegen eine gleich ftarke Truppengahl erzwungen werben, bie noch bagu über eine überlegene Artillerie verfügte.

Dubinot hatte bie Racht vom 23. bis jum 24. Rovember bagu verwendet, die Berefina oberhalb und unterhalb Borifow ju unterfuden. Das Ergebniß feiner Rachforschungen war folgendes: Unterhalb ber Stadt mar ber nachfte llebergangspunft bei bem auf bem linten Ufer, etwa brei Stunden von Borifow gelegenen Dorfe Utoloba, boch mar bier ber Rachtheil, baß bie Strafe von ber Stabt nach ienem Orte von Beidus nur bei ftarfem Frofte befahren werben fonnte. Dberhalb Borifow befand fich ber nachfte llebergangepunft bem Dorfe Stachow gegenüber, bas anderthalb Stunden von der Stadt auf ber Strafe nach Zembin liegt. Der nadfte Bunft mar bei Stubienta, einem Dorfe vier Stunden von Borifow auf bem linten Ufer, ber britte endlich bei Befelowo, und biefes mar berjenige, wie wir wiffen, ben Rapoleon hauptfachlich im Muge hatte. Auch Dubinot fcentte Diefem Buntte eine vorzügliche Aufmertfamfeit, ale er burch einen besondern Umftand auf eine andere Stelle hingewiesen murbe, von ber man ihm fagte, baß fie ben leichteften llebergang gemabre. Mit Diefer Radricht, Die in ihren Folgen enticheibend murbe, verhielt es fich fo.

Bei bem Rudzuge von Bolopf, ber in brei Abtheilungen geicah, hatte General Corbineau anfangs ben Befehl gehabt, mit feiner Brigabe leichter Reiterei Wrebe zu folgen. Go war es geschehen, bis man Wilna burch ben baierischen Feldherrn vollfommen gebedt glaubte und nun Corbineau bie Weisung gab, zu Bictor zu ftoffen.

Der General hatte sich nun am 8. November in Danilowiczi von Brede getrennt, war über Dokstizi, Pleszeniczi auf Zembin gegangen und von dort nach Borisow gezogen, wo er über die Beresina zu seigen gedachte. Um 21. Abends langte er gegenüber von Studienka an, wo er zu seiner Berwunderung auf eine starke Abtheilung Kosaden stieß, die er wohl mit leichter Mühe warf, aber zugleich als den Bortrab eines größern Korps erkannte. Es war Tschisschagos, der eben seine

gesammten Truppen in ber Umgegend von Borisow vereinigt hatte und eine fo bebeutenbe Dacht entfaltete, bag Corbineau nichts übrig blieb, ale einen Busammenftoß zu vermeiben. Gin Bauer zeigte ibm bei Studienta eine Fuhrt, und burch biefe ging er und vereinigte fich am nachften Tage in Logning mit Dubinot. Diefer gludliche Bufall verschaffte bem lettern über einen ber lebergangepuntte genauere Renntniß. Corbineau tonnte ihm bie Radricht geben, bag ber Bugang auf bem biefieitigen Ufer ein leichter fei, ba bie große Strafe von Borifow nach Bembin in ber Entfernung einer fleinen halben Stunde von Stubienka vorbeigehe. In ber Fuhrt hatte er am 21. Abende bloe 21/2 Ruß Baffer gefunden, mas ein gunftigeres Berhaltniß mar, als man irgend fonft mo ju finden hoffen burfte. Gin nachtheiliger Umftand war, daß fich jenseits ein Moraft befand, ber fur Bagen nur bei Froft fahrbar war, bod in biefer Begiehung rechnete Dubinot auf bie Ralte, bie wieder begonnen batte, und hoffte, die noch etwa bleibenden bofen Stellen burd Rafdinen gangbar maden ju fonnen. Auch bei Stubienta blieben noch Bedenfen übrig, aber weniger, als bei ben anderen Bunt-Bon Stachow fonnte faum bie Rebe fein, ba man bort unmittelbar unter ben Mugen . Tiditidagoff's, ber bei Borifow ftanb, bie Arbeiten beginnen mußte, gegen Befelowo fprach bie Tiefe ber bortigen Mus Diefen Grunden enticied Dubinot für Studienta und gab bem Beneral feiner Artillerie, Aubry, ben Befehl, bortbin ju geben und Alles fur ben Brudenbau porzubereiten, jeboch fo, bag ber Feind von ben Unftalten nichts gewahr werbe. Aubry gehorchte und fanbte am Abend feinen Bericht, ber in ben meiften Bunften mit ber Befdreibung Corbineau's übereinstimmte, aber auch abweichenbe und ungunftigere Radrichten enthielt. Go fand Aubry, bag ber ingwifden angeschwollene Fluß die Fuhrt von 21/2 auf funf guß vertieft, bas heißt mit andern Worten, ungangbar gemacht hatte, ba ein folder Bafferstand, befonders bei moraftigem gluggrunde, ber hier vorhanden war, Menschen wie Thieren die Kraft nimmt, gegen Wellen und Treib. eis fich ju halten. Die Breite bes Fluffes fant Aubrn ju hundert Schritten, mas Corbineau über ben Moraft jenfeits gejagt hatte, beftatigte er mit bem Bufate, bag bort ein Sugel, etwa achthunbert und fiebengig Schritte vom Ufer entfernt, befindlich fei, ber ben lebergange: puntt vollständig beberriche. Bu allem Unglude hatte Aubry auf Diefem Sugel noch eine feindliche Divifion bemerkt, fo bag man alio erwarten founte, um ben lebergang fampfen ju muffen. Der Soluß. ben ber General aus biefem Allen jog, lautete, bag ber llebergang außerft ichwierig, wenn nicht geradezu unmöglich fei. Dennoch bebarrte Dubinot bei bem einmal gefaßten Entidluffe, und mit Recht. Die llebelftanbe, Die man jest an Diesem Bunfte fannte, waren immer noch geringer, ale biejenigen an ben anderen lebergangen. ichlimmite von allen, Die Anwesenheit einer ruffifden Division, tonnte am wenigften in Betracht fommen, benn man mußte barauf gefaßt fein, überall, wo man ben Kluß berührte, auf Reinbe zu treffen. Borbereitungen wurden baber fortgefest, naturlich mit ber größten Stille, um feine Aufmerksamkeit zu erregen. Damit ber Reind getäuscht merbe. fanden an ben anderen llebergangen, ju Borifow, Stachow und Ulfoloda, abnliche Arbeiten ftatt, Diefe aber mit gefliffentlicher Schaulegung.

Die große Armee marichirte inbeffen auf Loeniga, in einer Stimmuna, die nicht truber fein tonnte. Dies war nicht die Beit, uble Radrichten ale ein Bebeimniß bes Generalftabes ju bemahren, und fo mußte ber Golbat, daß Tichitichagoff die Brude von Borifom abgebrochen habe, und bag man erft einen llebergangepuntt fuchen muffe, mabrend Bittgenftein links berandrange, Rutufow jeden Augenblid im Ruden bes Beeres eintreffen tonne. Beichusbonner, ben man am Nadmittage borte, fteigerte bie Beforgniß. Wie hatten Die Goldaten Diefe Tone fruber ale bie Borboten bes Siege jubelnb begrußt, und wie gitterten fie jest bei bem Drohnen ber ehernen Schlunde, bas wie eine Tobtenglode an ihr Dhr folug! Bittgenftein brang alfo porwarts, und jeder Souß von ihm mußte fur Rutufow eine Auffordes rung fein, endlich fein Baudern aufzugeben und ben enticheibenben fenten Schlag ju führen. Go hatte es fein follen, fo ließ es fich ermarten, aber die Birflichfeit mar feine fo hoffnungelofe. Rutufow bielt fich in einer Kerne, Die ibn gang aus ber Schufmeite bes Beidunes

brachte, und Wittgenstein dachte nicht daran, einen entscheibenden Angriff zu wagen. Das Ganze war nichts, als ein unbedeutendes Borpostengesecht, von russchieder Seite mit 6000 Mann, von französischer mit einer Brigade Fußvolf und einem Regiment erbärmlicher Reitereigeschiptt. Eben so unbedeutend war der Erfolg. Delaitre, der die Franzosen besehligte, hielt das Gesecht so lange, bis Victor's Artillerie und Gepäck den Wald, in dem sie seitgeschren waren, glücklich zurüczelegt hatten, und zog sich dann zurück, ohne lebbaft versolgt zu werden.

Die bei Bobt jur Urmee gestoßene Befatung von Mobilem, 12,000 Bolen, murbe jest unter Maricall Ren geftellt. Dit biefen und feinen eigenen Truppen nahm ber Marfchall eine Stellung gu Bobr, jur Unterftusung ber Rorps von Davouft und Gugen, Die langfam jurudaeben follten, bis man ben llebergang über bie Berefina ficher gestellt haben murbe. Die Schmache aller biefer Abtheilungen lag in ihrer Reiterei, Die bis auf wenige hundert Dann gufammengeichmolgen war. 11m wenigstens etwas fur biefe Baffe ju thun, gab Rapoleon ben Befehl, daß die einzeln gichenden und berittenen Offigiere ju Befchmabern vereinigt werben follten. Es gab eine giemliche Angabl folder Leute, aber Die Debrgabl mar gu fdmad, um noch in Reihe und Glied bienen ju fonnen. Dit großer Dube brachte man endlich zwei Compagnien gusammen, Die aus Offizieren aller Grabe beftanden. Brigadegenerale bienten in Diefer Truppe ale Premier-Lieutenante, Dbriften ale Gefonde Lieutenante, und fo fort bie gu ben Gemeinen abwarte. An Muth und Gifer ließ biefe beilige Schaar nichts zu munichen übrig, ihre geringe Anzahl mußte fie aber zu allen wichtigeren Unternehmungen unbrauchbar machen. Dan gablte mohl auch nur barauf, bag fie im Rothfall ausammen mit auserlesenen Reitern ber Garbe eine Leibmache fur ben Raifer abgeben merbe.

Am 25. November, Morgens acht Uhr, ftieg Rapoleon zu Pferbe und begab fich nach Borisow, wo er eine Stunde vor Einbruch der Nacht eintras. Seine Garde war in der Umgegend, Ney stand zwischen Losnisa und Niemanisa, Eugen in Nacza, Davoust zwischen bem lestgenannten Orte und Krupki, Bictor bei Natuliczi in einer Stellung, die Eugen und Davoust beette. Die ruffischen Heere waren auf solgende Beise vertheilt: Tschitschagoff ftand mit dem größten Theile seiner Streitkrafte Borisow gegenüber und hatte eine seiner Divisionen entsendet, welche die Kuhrten vor Studienka und Weselowo beodachtete. Andere, steinere Abiheilungen seines Heeres bewachten Stachow und-Ulsoloda. Wittgenstein stand mit seinem Heere in Baran, ein Bortrab, 6000 Mann, besand sich Victor gegenüber. Kutusow ruhte aus in Kopps, wo er jeht mit dem Schlagen von Brüden über den Oniepr sertig geworben war, Miloradowitsch, der seine Borhut besehligte, war bis Staroselie vorgeschoben. Die Bewegungen aller dieser verschiedenen Truppentheile waren wesentlich erleichtert, da das Thauwetter am 24. einem Krost Platz gemacht hatte, der auch am 25. anhielt. Auf dieser Witterungsveränderung beruste das Gelingen des Beresina-Ueberganges wesentlich mit, denn die Moraste, welche die Jugange des Ftusses bilbeten, waren dadurch gangdarer geworden.

## Zwanzigftes Capitel.

Mebergang über bie Berefina.



em Befchle Napoleons gemäß follte ber Brudenbau am 25.

Abends zehn Uhr begonnen werben. Diefer Befehl fonnte aber nicht ausgeführt werben, ba es an Material wie an Mannschaft fehlte. Der ganze Brudenbau hatte aufgegeben werben mussen, wenn Eble früher nicht umsichtig genug gewesen ware, von bem Material, das Andere absichtlich verwüsteten, nach Möglichkeit zu retten. Auf diese Weise war es ihm gelungen, zwei Feldschwieden, zwei mit Kohlen beladene Wagen und sechs Fuhrwerke mit Handwerkszeug für Holzund Eisenarbeiten, mit Klammern, Nägeln, Nerten, Haden und Eisen

ju erhalten. Much hatte er in Smolenst feinen Bontonieren befohlen, bei bem Mariche burch bie Stadt Sandwerfszeug, fo viel fie befommen fonnten, mit fich ju nehmen, und biefe Weisung mar wenigstens theilweise befolgt worben, woburd bas Material einen unter ben jegigen Umftanben bochft banfenswerthen Buwachs erhielt. Auf biefen fleinlichen Sulfemitteln beruhte nun bie lette Soffnung ber Urmee, und noch in Drega hatte man Material in Sulle und Rulle gehabt, um einen viermal breiteren Alug, ale bie Berefina, gefahrlos ju uberfcreiten! Dort befanden fich fechzig Bontons, von benen funfgebn hingereicht haben murben, ben Rlug in meniger als zwei Stunden gu überbruden. Bon allen biefen war jest fein einziger mehr vorhanben, ba man bie fammtlichen Pontons, um fie nicht bem Feinde ju überlaffen, am 20. Rovember verbrannt hatte. Diefer, bei jebem anberen, als einem frangofischen Beere unbegreifliche Leichtfinn hatte um ein Saar ben Untergang gebracht. Man befaß nemlich nicht ein einziges von ben ju einem Brudenbau nothigen Solgftuden und war auf bas angewiesen, was man von biesem unentbehrlichen Artifel an ber Berefina felbft fant. Wie nun, wenn bie wenigen Dorfer, bie man im Bereich batte, von ben abriebenben Ruffen ober von bem Trof bes eigenen Seeres in Afche gelegt waren, wie bies faft regelmäßig gefcah? Bum Glud mar bem nicht alfo. Borifom mar jum Theil niebergebrannt, aber bie übrigen Ortichaften ftanben noch, namentlich bie wichtigfte von allen, Studienfa, und bier fand man bas Sole, bas man gebrauchte. Die eigene Bauart ber ruffifchen Dorfer begunftigte Die Krangofen fehr. Die Gebaube in ihnen find Blodbaufer und befteben aus Rieferbalfen, Die magerecht übereinander gelegt und absichtlich abgerundet merben, wobei man ben unteren Stamm etwas ausboblt, bamit ber obere fein Lager in ihm finde. Mortel ober Mauerwert giebt es in biefen Saufern nicht, vielmehr besteht bie gange Befleibung in Mood, bas man in bie Aushöhlungen und Rigen ftopft, um bem Binbe ben Gingang ju verwehren. Go fonnte man fich bas Baltenwert ber Bruden leicht verichaffen. Aber auch Die Befleibung, wenigstens fur bie leichteren, ben Aufgangern bestimmten Uebergange,

war jur hand. Diefe nahm man von ben Dachern, die in diefer Gegend aus boppelt über einander gelegten, fehr forgfaltig aneinander gefugten Brettern befteben.

Das zweite Rorps, bas die Arbeiten beden und zuerft übergeben follte, war Rachmittage nach zwei Uhr, ale bie Dammerung bereits anbrach, von Borifow aufgebrochen, wohin Dubinot und Murat vorangegangen maren. Eble und Chafteloup maren an bemfelben Tage (25. November) Morgens funf Uhr in Borisow angelangt, wo fie fo viel Mannichaft und Material gurudgelaffen hatten, ale nothig ichien, um ben bier begonnenen Arbeiten mehr Babrideinlichkeit zu geben. Rad biefen Anordnungen waren fie nach Studienta weitergegangen, wo fie um funf Uhr Abende eintrafen. Bas fie hier vorfanden, mar feineswegs trofflich. Die Arbeiten waren freilich im vollen Bange und man hatte etwa gwangig Bode gefertigt, Die aber fo fcmach waren, daß man fie nicht gebrauchen fonnte. Go mußten alfo bie Borbereitungen gang von vorn begonnen werben. Der ursprungliche Blan mar, baß Gble mit ben Mitteln, Die ibm Die Artillerie lieferte, gwei Bruden, Chafteloup mit bem Material bes Benieforpe bie britte ichlagen follte. Siervon mußte man bei ber Ungulanglichfeit ber Mittel absteben und fich mit zwei Bruden begnugen, Die Cble und Chafteloup gemeinschaftlich übernahmen.

Die Borbereitungen für den Brüdenbau nahmen die ganze Racht in Anspruch. Während sie arbeiteten, konnten die Pontoniere auf einer das jenseitige Ufer beherrschenden Höhe zahlreiche Biwachtseuer erbliden, die auf die Anwesenheit einer starten russischen Abtheilung hindeuteten. Dem Leichtsinnigsten mußte sich die bange Sorge aufdringen, ob es möglich sein werde, gegen Truppenmassen den Uebergang zu erzwingen, und unter diesen Befürchtungen schien die lange Racht, immer von jenen verhängnispvollen Biwachtseuern erleuchtet, tein Ende nehmen zu wollen. Als nun aber der Morgen kam, spähte der Blid vergebens nach den Bataillonen und Regimentern, die das jenseitige Ufer beherbetgen sollte. Sie schienen verschwunden zu sein, bis auf die Aastrahen des Heeres, die Kosaden, von denen einzelne

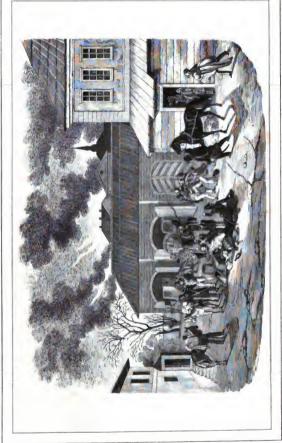

Saufen auf ben Ebenen nach gewohnter Art umberfchwarmten. acht Uhr Morgens festen bie erften frangofischen Reiter burch ben Kluß, benen bald 400 Mann Fugvolt nachfolgten, bie man auf zwei Rlogen je ju gebn binubericaffte. Man fonnte nunmehr baran benten, bie feinblichen Streifparteien ju verjagen. Frangofifche Befdute befesten bas oftliche (frangofifche) Ufer und unter ihrem Schute begannen bie übergeschifften Planfler ben Angriff auf bie Rofaden. Das Ergebniß war eben fo vollständig ale rafd, benn ein furges Bewehrfeuer und wenige Schuffe aus ben Befdugen reichten bin, bie Ebenen vollftanbig ju reinigen. Rur einmal ichien bas Befecht ernftlicher werben ju wollen, ale zwei ruffifche Befchupe links von ben Blanflern aus bem Balbe hervorbrachen, boch auch biefe jogen fich jurud, nachbem fie ein Baar Schuffe gethan hatten, und famen nicht wieber jum Borfdein. Bas faum erwartet merben burfte, war geschehen -Tiditichagoff hatte feine Streitfrafte jurudgezogen und ben Krangofen ben einzigen Buntt eingeraumt, auf bem fie einen lebergang ernftlich versuchen fonnten.

Die auffallende Bewegung Tiditidagoff's hatte ihren Grund hauptfachlich in ber meifterhaften Beife, wie bie Frangofen die Bobenverhaltniffe benutten. Auf bem öftlichen (frangofifchen) Ufer find Langenthaler vorhanden, gang bagu geeignet, Truppenbewegungen gu verbergen. Dabei ift bas linte Ufer unterhalb Borifow offen und fann vom rechten aus, wo Efditschagoff ftant, überfeben werben. man einige Truppen, Die fich icheinbar verfteden mußten, ftromabmarts (in ber Richtung auf Berefino) mariciren, mahrend man bie wirkliche Bewegung, ftromaufwarts nach Studienta, burch bas Langenthal, in bem ber Beg von Borifow nach Befelowo geht, vollfommen verbarg. Tiditichagoff ging wirklich in Die Falle, Die man ihm legte. Dbgleich er Radricht erhielt, bag ber lebergang bei Studienta vorbereitet merbe, glaubte er bod, bag in jener Richtung bochftens eine Demonftration im Werke fei, ba er feine Truppen ftromaufwarts hatte gieben feben. Die fceinbare Beimlichfeit ber frangofifden Bewegungen ftromabmarts befestigte ihn noch mehr in feiner vorgefaßten Meinung, als ein eigen-Jelbjug von 1812. 19

thumlider Umftand bingu fam, ber Alles enticieb. Es mar bies eine Depefde von Rutufow, bie am 25. November eintraf und bie Radricht enthielt, bag Rapoleon ben Entidluß gefaßt habe, Die Berefing bei Berefino ju überidreiten und von bort über Saumen nach Minot ju geben. Singugefügt war ber Befehl, bag er felbft mit bem größten Theile feiner Streitfrafte nach Berefino aufbrechen folle, um ben bortigen lebergang zu vertheibigen. Wenn irgend jemals ein Relbherr, fo war Tichitschagoff in ber Lage, ben Befehl bes Dberanführere vernachläffigen ju muffen. In Lagen, wie bie bamaligen ber periciebenen Seere, mo eine Stunde Alles peranbern fann, baben Beifungen, Die aus ber Ferne eintreffen, eine fehr bedingte Gultigfeit. Rutufow befand fich noch auf bem linken Dniepr. Ufer, Tichitichagoff ftand bem Feinde unmittelbar gegenüber, und letterer mar baber allein im Stande, Die mahre Sachlage ju beurtheilen und banach einen Entidluß zu faffen. Allerdings war Rutufow's Rachricht von bem Entichluffe bes Reinbes, ben Beg über Berefino ju nehmen, einmal die richtige gewesen, aber jest mar fie eine faliche geworben. Um 22. hielt Napoleon ben Weg über ben lettgenannten Ort und über Minet noch fur ben furgeften und ertheilte banach feine Befehle, am 23. gab er bereite Befelowo ben Borgug, und nun mar fur Studienta entichieben. Tiditidagoff fonnte bieje wichtige Beranberung aus bem beurtheilen, mas er felbft fab und horte. Der ftarte Stoß, ben Dubinot auf Die Divifion Bablen geführt batte, und bie frangofifden Truppenmaffen, Die er in und um Borifom fab, mußten ibn benadrichtigen, bag er ben Rern bes feindlichen Beeres unmittelbar vor fich habe. Sorgfaltige Ertennungen murben ihn von biefer Wahrheit noch mehr überzeugt haben, boch biefe batte er perabiaumt, und tappte besbalb allerdinge in einem Duntel, auf bas jene obenermabnten Scheinbewegungen ber Frangofen ftromabwarts ein bodft zweibeutiges Licht fallen ließen. Seine Benerale brangen vergebens in ihn, ben Befehl Rutufow's, ber unverfennbar auf einem Brrthum beruhe, nicht auszuführen. hauptfachlich gegen ihn geltend machten, mar ein Bericht bes Generals Tichaplis, ber bas Ufer gegenüber von Studienta befest hielt und bie

Berficherung gab, bag bie Borbereitungen, bie ber Reind bier fur ben Uebergang treffe, pollig unzweideutig feien. Tiditidagoff ließ bies Alles nur infofern auf fich einwirten, bag er einen ungenügenben Theil feiner Truppen in feiner jegigen Stellung gurudließ. Er felbft gog mit ber Divifion Boinon nach Saabasgewiczi ab und fcob Reiter-Abtheilungen nach Berefino vor, Langeron blieb vor Borifom fteben, Tidaplis bagegen follte ber Bewegung bes Abmirale folgen. Borftellungen bes lettern batten nur ben Erfolg, bag Tiditidagoff feinen Befehl wiederholte, und fo mußte Tidablit in ber Racht vom 25, auf ben 26., ale bie Frangofen eben ihre Borbereitungen gum Brudenbau vollendeten, feine Truppen von Studienfa weggiehen. Diefer wichtigften aller Stellungen blieben Rofaden, etwas Fugvolf, ein Reiterregiment und gwolf Beidute. Es ift gewiß, bag biefe ichmade Rraft ben Brudenbau nicht hindern fonnte, bennoch hatte ber ruffifche Offizier, ber bier befehligte, Die Pflicht, bas Gefecht, welches ihm ber Reind am Morgen anbot, mit außerfter Unftrengung ju fubren, um burd ben garm ber Schlacht Tiditichagoff wo moglich jurudgurufen. Daß er bies nicht that, baß er vielmehr eben fo unentichieden handelte, wie fein Dberfelbherr, und nach ein paar Ranonenschuffen gurudging, vervollständigte ben Erfolg, ben die Frangofen errangen und in biefer Ausbehnung fich gewiß nicht traumen ließen \*).

<sup>&</sup>quot;Die auffallende Meldung Rutusow's an Tichtischagoff von bem Plaue ber Fraugofen, bei Berefino überzugeben, hat mehre frangofische Schriftleller vermoch, von einer absichtlichen Täuschung, von dem Oberfeldberern gegen den Unterbeiebischaber ausgesübert, zu reden und für diese einen gehäffigen verfonischen Beweggrund ausgeben. Sie haben gesagt: Kutusow bezte gegen Tschifchagoff, der ihn in der Moldau ablöste, Hab, und mochte ihm baber nicht den Ruhm gönnen, den Untergang des französischen Marich Bewester entischieden bewirft zu haben. Danach hätte dann Autusow den angeblichen Narich Rapoleon's auf Berefino selbst ersonnen. Dies ist der hauptstusywunft der Unterga, und mit ihm fällt auch sie. Wir wissen ja, daß Rapoleon biese Bewegung am 22. wirflich beabsichtigte. Rimmt man nun einen Fall, der im Ariege sehr hänsig vorfommt, als hier ebenfalls eingetreten an, so erhielt Kutusow von dem ersten Entschusse. Aus die hier ebenfalls eingetreten an, so erhielt Kutusow von dem ersten Entschusse.

Indessen begann Dubinot, mahrend seine auf bas andere Ufer übergesehten Truppen die letten Russen verjagten, den Bau der Bruden. Napoleon war selbst dabei gegenwärtig. Er hatte Abends vorher Borisow verlassen und sein Hauptquartier in Staroi. (Alte) Borisow aufgeschlagen, einem kleinen Dorfe mit Schloß, das an dem Nebenwege liegt, der von der Stadt nach Studienka an der Beresina hin führt. Noch in der Nacht sandte er die Garde nach wenigen Stunden der Rube nach Studienka voraus, und folgte selbst am Morgen nach. Die Streitkräfte, über die er an diesem Tage versügte, beliefen sich auf etwa 29,700 Mann und waren unter die einzelnen Korps auf folgende Weise-vertheist:

|                                                                                                      | 200       | Mann.    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|
|                                                                                                      | Fußbolf.  | Reiterei |  |
| Das Fugvolf ber alten Garbe unter Lefevre                                                            | 3500      |          |  |
| " , jungen Garbe unter Mortie                                                                        | r 1500    | -        |  |
| Garbe - Reiterei unter Beffieres                                                                     |           | 1400     |  |
| Erftes Rorps unter Davouft                                                                           | . 1200    | -        |  |
| 3weites Korps, mit Cinfchluß ber Division Dom<br>browsti und ber Besahung von Minst<br>unter Dubinot | . 5600    | 1400     |  |
| parede und die Besatung von Mohiler<br>mitgerechnet, unter Ren                                       |           | 300      |  |
| Biertes Rorps unter Eugen                                                                            |           |          |  |
| Reuntes Korps unter Bictor                                                                           |           | 800      |  |
| Die vier Korps Referve-Reiterei unter Latour                                                         |           |          |  |
| Maubourg                                                                                             | . –       | 100 *)   |  |
|                                                                                                      | \$ 25,700 | 4000     |  |

berrichten, bie auch im frangofiichen Geere vorlamen. Anf folde allgemeine Thatfachen barf man aber feine Antlage auf Landesverrath grunden, und eines folchen Berbrechens wurde fich Rutufow jedenfalls ichulbig gemacht haben, wenn er Napoleon abfichtlich hatte entwischen laffen, um Tichtifchagoff's Rubm ju ichmalern.

<sup>\*)</sup> Darunter befanben fich 80 fachfifche Ruraffiere.

Fugvolf. Reiterei. Transport 25.700 4000

25,700 4000

Summa: 29,700 Mann.

Die Anmefenheit Rapoleons bewirfte, bag bie Brudenarbeiten, ju benen er unablaffig trieb, fo viel als moglich beideunigt murben. Beibe Bruden lagen vor Studienta, um etwa zweihundertfunfzig Schritte von einander entfernt. Sobald bie Arbeiten begonnen hatten, zeigte fich, baß bie Berbaltniffe noch ungunftiger feien, ale felbft Mubry berichtet hatte. Die Breite betrug nicht hunbert, fonbern nabe an bunbertunbfunfzig Schritte, und bie Tiefe mar an ben Stellen, mo fie am größten war, auf feche fuß geftiegen. Das Bett bes fluffes war fumpfig und ungleich, fein Lauf trag, bas Ufer mit Gis belegt, mabrend die freie Mitte Schollen trieb. Die Bontoniere übermaltigten alle biefe Sinderniffe mit ber bewunderungewurdigften Ausbauer. Bon langen Dubfeligfeiten ericopft, ohne orbentliche Rahrung und ohne Branntwein, arbeiteten fie in bem eistalten Baffer, bas ihnen an bie Bruft und bier und ba an ben Sale reichte, Stunden lang fort, ohne eine andere Belohnung, ale bas Bewußtfein, bag fie fur bie Rettung und unter ben Augen ihrer Baffenbruber arbeiteten.

Der Mangel an Material bewirfte, baß man blos langfam arbeiten konnte. Da es an Schiffen und Rahnen fehlte, so mußte man sich zweier Floge bebienen, berselben, die zum lleberseten bes Fußvolks gedient hatten, die aus Holzmangel sehr klein ausgesallen waren. Die Schwierigkeit, diese plumpen Fahrzeuge zu lenken, verursachte die meisten Berzögerungen. Die Hohe der Bode war zwischen brei und neun Fuß, und an jeder Brüde hatte man beren breiundzwanzig angebracht. Das Beschlagen berselben wie der Streckbalken mußte man wegen Mangel an Zeit unterlassen, statt der Belegbohlen nahm man

bei der Brude für Bagen Anuppel von funfzehn bis sechziehn Boll, bei der Brude für Fußganger die oben erwähnten Dachschindeln, die man dreisach übereinander legte. Ueber diesen Belag schüttelte man noch Flachs und heu, was man begreislicher Weise häufig erneuern muste.

Die Brude rechte (von ber Stellung ber Frangofen aus), bie fur Rufpolf und Reiterei bestimmt mar, murbe Rachmittage um ein Uhr fertig. Die Beit brangte und fo erhielt Dubinot ben Befehl, fofort mit feinem Rorps überzugeben. Der lebergang murbe ohne Unfall vollzogen, und es gelang fogar, zwei Beiduge mit ihren Bulvertaften und mehre Batronenwagen fur Aufvolt hinubergufchaffen, obgleich bie Brude nur eben Breite genug befaß, um bie Raber ber Ruhrwerfe au faffen. Dubinot batte auf bem jenseitigen Ufer ein en wichtigen Auftrag zu erfullen und vollzog ihn gludlich. Dhne Aufenthalt warf er fich auf die ftromabmarts aufgestellten Ruffen und trieb fie faft ohne Biberftand bis hinter Briloma jurud. Sier tam bas Wefecht durch Berftarfungen, Die auf ber feindlichen Geite eintrafen, jum Stehen, fo bag bie Ruffen Stachoma behaupten fonnten, mo fie übrigens nicht gefährlich maren. Auf ber Geite von Borisow mar nichts mehr zu furchten, aber noch wichtiger mar es, ben ftromaufmarts nach Bembin führenden Beg zu befegen. Sier gieht fich Die Strafe burch ein moraftiges, nur bei Froft fahrbares Beholg und fuhrt über eine Reibe von Bruden, Die gufammen an achthundert guß lang find. Berbrannte ber Reind biefe Bruden, fo mar ber Klugubergang bei Studienta unnut, ba bie Armee meder Material noch Beit bejag, Tiefen von einer folden gange ju überbauen. Gin gutiges Befdid ließ Die Frangofen Diefe überaus gefährlichen Stellen frei vom Reinde finden. Die von Dubinot entsendete Abtheilung fant in Bembin bie erften Keinde, Rofaden, Die bei ber Unnaberung ber regelmäßigen Truppen wie immer Die Flucht ergriffen. Erft von jest an war ber Rudjug gefichert, ba fich Rapolcon nun im Befige ber einzigen Strafe befand, Die es fur ibn nach bem lebergange über Die Berefina gab.

Die für Fuhrwerfe bestimmte Brude links wurde Rachmittage um

vier Uhr fertig. Dbgleich bie Dunfelheit bereits eingebrochen mar, mußte bas Befdus bes zweiten Rorps und ber Barbe boch auf ber Stelle übergeben. Beibe hatten mit größeren Schwierigfeiten gu fampfen, ale bie guvor übergegangenen Truppen, benn wenn gleich ber Moraft jenfeite giemlich festgefroren war, fo brach er boch unter ben Beicuben an mehreren Buntten ein, mas vielen Aufenthalt verurfachte. Die Rorps, Die noch jurud maren, erhielten jest ben Befehl, ihren Marich ju beschleunigen, um ebenfalls überzugeben. Bictor brach am 26. Morgens von Ratulicgi auf, erreichte Die große Strafe bei Losnita, ließ bort ben General Bartouneaux mit zwei Divifionen (Bartouneaux und Kournier, lettere Reiterei), und ging an bemfelben Tage bis Borifow, wo er mit ben beiben ihm noch übrigen Divifionen blich. Sier fließ fein Rorps, bas noch Uniformen hatte und in Reihe und Olieb marichirte, auf Die große Urmee. Der Erfolg mar ber traurigfte. Bie eine Beft, fo theilte fich bie Unordnung ber Dostauer ben Gol-Daten Bictor's mit, Die faum mit jenen in Berührung famen, ale fie haufenweise ihre Reihen verließen und ben Trof ber Rachzugler vermehrten. 216 ber nachfte Morgen anbrach, fab Bictor mit Schmerg feine Truppen ansehnlich geschmolzen, ohne baß es irgendwie in feiner Dacht gemefen mare, ben ftundlichen Abfall ju verhuten. Bon ben übrigen Rorpe bimachtete Gugen gu Riemaniga, erreichte barauf am Abend Losniga, wo er bie Rachbut an Bartouneaur abgab. Ren, ber jest in Studienfa eingetroffen war, ging in ber Racht über ben Bluß und ftellte fich hinter Dubinot auf, um Diefen gegen ben erwarteten Angriff Tiditichagoff's ju unterftugen. . Rapoleon überichritt ben Fluß am 27. um zwei Uhr Rachmittags mit 8000 Dann Garbe. In Die Stellung, Die er bis babin auf ben Soben von Studienfa eingenommen hatte, rudte Bictor ein.

Bis hieher ging Alles gut \*). Allein Bictor hatte, als er burch Borisow zog, baselbft ben General Partouncaur mit feiner Division zurudgelaffen, mit bem Auftrage, hinter biefer Stadt ben Feind auf-

<sup>&</sup>quot;) Die folgente Schilterung nach Segur.

zuhalten und die große Menge einzelner Leute, die darin Obbach gessucht hatten, vor sich her zu treiben, sich aber noch vor Ende des Tags mit ihm zu vereinigen. Partouneaur sah hier zum ersten Male die Auslösung der großen Armee und wollte, wie Davoust beim Beginn des Rudzuges, die Spuren davon vor den Augen der verfolgenden Kosacken Kutusow's verbergen. Dieser fruchtlose Bersuch, die Angrisse Platow's auf der großen Straße von Orsza und die Aschilchagossis auf die abgebrannte Brücke von Borisow \*) hielten ihn in dieser Stadt bis gegen das Ende des Tages auf.

Er traf eben Borbereitungen, die Stadt zu verlaffen, als ihm vom Kaiser selbst der Befehl zufam, bis zum andern Morgen zu verweilen. Rapoleon hatte ohne Zweisel die Absicht, badurch die Ausmerksamkeit der drei rufflischen Generale auf Borisow zu fesseln und so, indem Partouneaux sie auf biesem Puntte seschieft, für sich selbst Zeit zu gewinnen, den Uebergang zu bewerkstelligen.

Diese Absicht gelang nicht gang. Bittgenftein hatte die französische Armee durch Platow auf ber Herstraße verfolgen lassen, sich selbst aber mehr rechts gewendet, und war noch an demselben Abend auf den Höhen eingetrossen, die zwischen Borisow und Studienka langs der Beresina liegen. hier durchschritt er die Straße, welche die beiden Orte verbindet, und setze sich in Besit von Allem, was er vorsand. Partouneaur erhielt durch einen Haufen einzelner Leute, die zu ihm zurudströmten, die Nachricht, daß er von dem übrigen Theile der Armee abgeschnitten sei.

Partouneaur schwantte nicht. Obgleich er blos brei Geschüße und 3500 fampffähige Leute bei sich hatte, faste er boch augenblicklich ben Entschluß, sich durchzuschlagen, traf banach seine Anordnungen und seste sich in Marsch. Anfangs mußte er auf einem außerst glatten

<sup>\*)</sup> Eichilichagefi ließ am 27. Berifem burch Jager angreifen, um fich ju überzeugen, ob Napoleon in ber Stabt fei. Geine Truppen, bie auf ben Balfen ber verbrannten Brude übergingen, wurden von Bartouneaur mit leichter Mube gurudgewerfen.

Wege marschiren, der von Gepäd und Flüchtlingen angefüllt war, gegen einen Wind, der ihm mit Heftigleit entgegenwehte, und durch eine sinstere und eisige Nacht. Bald kam zu diesen hindernissen das Feuer von vielen tausend Feinden, die auf den Höhen rechts von ihm standen. So lange er nur von der Seite angegriffen wurde, sehte er seinen Marsch fort, bald aber sand er auch vor sich zahlreiche Truppen in guten Stellungen, deren Augeln von vorn die hinten quer durch die ganze Heersaule schlugen.

Die ungludliche Division befand sich jest in einem Thale. Eine lange Reihe von funf bis sechshundert Bagen hinderte alle ihre Bewegungen, mahrend siebentausend einzelne Leute, von wildem Schrecken ergriffen und vor Furcht und Berzweislung heulend, durch die dunnen Linien rannten, sie zerriffen und die einzelnen Abtheilungen in Unordnung brachten. So sant den neuen Soldaten, die mit in die Unordnung ber Flüchtlinge verwidelt wurden, von Augenblick zu Augenblick der Muth mehr und mehr. Es wurde nöthig, zurückzugehen, um sich wieder zu sammeln, und eine bessere Stellung einzunehmen, allein beim Zurückzehen stieß man auf die Reiterei von Platow.

Die Balfte ber ftreitfabigen Mannschaft mar bereits erlegen, und Die funfgehnhundert Golbaten, Die noch unter ben Baffen ftanben, mußten fich fagen, bag fie von weit überlegenen Streitfraften und einem Kluffe eingeschloffen feien. In biefer Lage ericbien im Ramen Bittgenftein's und feiner funfzigtaufend Dann ein Unterhandler, ber Die Frangofen aufforberte, fich ju ergeben. Bartouneaur wies biefe Aufforderung ab, berief bie einzelnen Leute, bie noch bewaffnet maren, in feine Reihen, und wollte einen letten Berfuch machen, fich nach ben Bruden von Studienfa einen blutigen Beg ju bahnen. Allein Diefe Leute, Die noch por furger Beit fo viele Tapferfeit bewiesen hatten, waren burch bas Unglud ichmach geworben und gerbrachen feig ihre Baffen. Bugleich melbete ibm ber Unführer feiner Borbut, bag bie Bruden von Studienta in Flammen ftanben. Gin Abjutant, Rocher mit Ramen, hatte biefe Meldung überbracht und binjugefügt, baß er ben Brand felbft gefeben habe. Bartouneaux glaubte biefer falfden

Radricht, benn bas Unglud bewegt bagu, Unfalle leicht fur mahr gu balten.

Er glaubte fich verlassen, bem Feinde in die Sande gegeben. Da die Racht, die Berwirrung und die Nothwendigkeit, nach drei Seiten Front zu machen, seine schwachen Brigaden getrennt hatten, so ließ er jeder derselben sagen, daß sie versuchen solle, unter dem Schupe der Dunkelheit bei dem Feinde vorbeizuschleichen. Er selbst stieg mit seiner Brigade, die dis auf vierhundert Mann zusammengeschmolzen war, die bewaldeten und steil abfallenden Sohen an seinem rechten Flügel hinauf, indem er hoffte, in der Dunkelheit durch die Truppen Wittgenstein's hindurch zu kommen, und sich entweder mit Victor zu vereinigen, oder die Beressina bei ihren Quellen zu umgehen.

Es war zu fpat. Ueberall, wo er erfchien, ftieß er auf feinbliche Feuer. Bergebens wich er ihnen aus und irrte auf gut Glud mehre Stunden lang in biefen Schneewuften, unter einem wilben Sturmwinde umher, benn in jedem Augenblide fah er feine Soldaten, die der Kalte erlagen und von hunger und Anstrengung gang erschöpft waren, in die hande ber ruffischen Reiterei fallen, die ihn ohne Unterlag verfolgte.

Diefer ungludliche General tampfte noch gegen ben himmel, gegen bie Menichen und gegen seine eigene Berzweiflung, als er ploptich fühlte, daß die Erde unter seinen Füßen wich. In der That war er, durch ben Schnee getäuscht, auf das Gis eines See's gerathen, das sich jeht unter ihm öffnete. Erft in dieser Lage gab er den wiederholten Aufforderungen ber Ruffen nach und ftredte die Waffen.

Wahrend dies geschah, wurden seine drei andern Brigaden auf ber Strafe immer mehr zusammengedrangt, bis fie alle Möglichfeit verloren, sich zu bewegen. Sie wußten ihren Untergang noch bis zum Morgen aufzuhalten, zuerst durch die Waffen und dann durch Unterhandlungen, dann aber unterlagen auch sie ihrer Seits, und ein gleiches Unglud vereinigte sie mit ihrem Anführer.

Bon ber gangen Division entfam blod ein einziges Bataillon. Der Befehlshaber befielben foll seine Solbaten um fich versammelt und ihnen gesagt haben: "Folgt allen meinen Bewegungen; ben Ersten,

ver von Ergebung spricht, laffe ich niederschießen." Dann verließ er die Straße, die seinen Gefahrten so verderblich war, und schlich sich bis an das Ufer des Flusses, deffen Krummungen er folgte. Bon dem Larm des Gefechts seiner weniger glüdlichen Gefahrten, von der Kinsterniß, ja selbst von den Schwierigkeiten des Terrains begünstigt, marschirte er in tiefer Stille weiter und entsam gludlich. Durch ihn erfuhr Victor, das Partouneaur mit seiner Division verloren sei.

Dieses gludliche Ereigniß gab Wittgenstein Muth. Jugleich hatte eine zweitägige Untersuchung, die Aussage eines Gesangenen und vorzüglich die Wegnahme von Borisow durch Platow, dem Admiral Tschitschagoss die Augen über die wahre Lage der Dinge geöffnet. Die drei russischen Heere, die Rord-Armee, die Sud-Armee und die Oft-Armee hatten Verbindungen unter einander eröffnet, und ihre Generale machten sich gegenseitig Mittheilungen. Wittgenstein und Tschitschagoss waren eisersüchtig auf einander, allein sie verabscheuten die Franzosen noch mehr, und so ward der Has das Band, das sie verssnüpfte. Beide Generale konnten die Brüden von Studienka zu gleicher Zeit auf beiden Ufern des Klusses angreisen.

Es war ber 28. November. Die große Armee hatte volle zwei Tage und zwei Rächte Zeit gehabt, um ihren Uebergang zu bewerkftelligen, und der günstige Zeitpunkt für die Russen hatte längst vorüber sein müssen. Leider war dem nicht so, woran der Materialmangel und die unter den Franzosen herrschende Unordnung große Schuld trugen. Zweimal war in der Nacht vom 26. auf den 27. die für die Wagen bestimmte Brücke gebrochen, wodurch der Uebergang eine Berzögerung von sieben Stunden erlitt; ein drittes Mal brach sie am 27. gegen vier Uhr Abends. Dann hatten die in den Wäldern und in den zunächst liegenden Oorfern zerstreuten einzelnen Leute die erste Nacht nicht benust, bis am 27., als der Tag andrach, alle herangekommen waren, um über die Brücke zu gehen.

Dies geschah besonders, als fich die Garbe in Marich feste, nach ber fie fich richteten. Der Abmarich berfelben war wie ein Zeichen, worauf fie von allen Seiten herbeieilten und fich am Ufer gusammen-

brangten, fo bag nun in einem Augenblide eine tiefe, breite und wild verwirrte Maffe von Pferben, Meniden und Wagen ben ichmalen Eingang ber Brude, weit über ibn bingubragenb, belagerte. Borberften, von ben Rachfolgenben gebrangt, von ben Bachen und Bontonieren gurudgeftogen, ober bom Rlug aufgehalten, murben erbrudt, mit Rugen getreten ober unter bie Schollen binabgeftogen, bie in ber Berefing trieben. Aus biefem ungeheuern und graflich angufebenben Saufen erhob fich balb ein bumpfes Summen, balb ein lautes Befdrei, bas von Beheruf und von Rluden unterbrochen murbe. Die Bemubungen Rapoleon's und feiner Generale, um Diefe Ungludlichen, bie gang und gar ben Ropf verloren haiten, burd Berftellung einer Art von Ordnung ju retten, maren lange Beit fruchtlos. wilbe Unordnung mar fo groß, baff, ale gegen zwei Uhr ber Raifer erfcbien, Bewalt gebraucht werben mußte, um ihm ben Weg frei gu machen. Gine Abtheilung von Grenabieren ber Garbe und Latour-Maubourg verzichteten aus Mitleib barauf, fich einen Weg burch biefe Ungludlichen zu bahnen.

Das hauptquartier bes Raifers fam nach dem kleinen Dorfe Roszuki, das mitten im Balbe liegt, etwa eine Stunde von den Bruden entfernt. Eble, der eben das an dem Ufer aufgehäufte Gepäck überzählt hatte, melbete dem Kaiser, daß sechs Tage kaum hinreichen wurden, wenn diese große Jahl von Wagen über die Brude gehen sollte. "So muß man sie auf der Stelle verbrennen!" äußerte Rey, der gegenwärtig war. Vielleicht wurde diese Meinung den Sieg davon getragen haben, wenn nicht Berthier, dem üblen Geiste folgend, der an den Höfen wohnt, sich dem widersett hatte, indem er versichtete, man sei noch lange nicht auf dieses Aeugerste gebracht. Der Kaiser gestel sich darin, dies zu glauben, theils aus Reigung für die Meinung, die ihm personlich die angenehmste war, theils aus Schonung sir so viele Menschen, deren Unglus er sich vorwarf und beren Lebensmittel und Besigthümer diese Wagen enthielten.

In ber Racht vom 27. auf ben 28. horte biefe Unordnung burch einen Wirrwarr entgegengesetter Art auf. Die Bruden murben ver-

laffen, und auf einmal lodte bas Dorf Studienka alle diese einzelnen Leute an. In einem Augenblide war es zerftört und verschwand, um in eine Anzahl Biwachtseuer verwandelt zu werden. Frost und Hunger sessischen alle diese Ungludslichen hier. Allen Mühen zum Trost war es nicht möglich, sie zu bewegen, daß sie den Ort verließen, und so ging auch diese Nacht wiederum ganz für den Uebergang verloren. Bietor vertheidigte sie noch mit sechstausend Mann gegen Wittgenstein, allein bei den erften Strahlen des Tages — es war der 28. November — als sie siehen, wie der Marschall zu einem neuen Kampse sich bereitete, als sie bas Geschütz Wittgenstein's donnern hörten und zugleich den Damps aus den Kanonen Tschischagosses auf dem andern User aussteigen sahen, da erhoben sich alle mit einem Wale, eilten hinab, ftürzten wild durcheinander und belagerten wieder die Brüden, wie am vorigen Tage.

Ihr Schred und ihre Angst war nicht grundlos, benn für viele biefer Unglüdlichen war ber lette Tag gekommen. Wittgenstein und Platow griffen mit vierzigtausend Russen von der Nord, und Oft-Armee die Höhen auf bem linken Ufer an, welche Victor mit seinem auf sechstausend Mann geschmolzenen Korps vertheibigte. Bu gleicher Zeit zog auf dem rechten Ufer Tschitschagosf mit seinen siebenundzwanzigtausend Russen von Stakowa aus gegen Dubinot, Ney und Dombrowski, die zusammen kaum achtiausend Mann unter ihren Fahnen zählten und keinen Rückhalt hatten als die alte und junge Garde, die an diesem Tage noch aus zweitausend achthundert Bajonetten und achthundert Beeden bestanden.

Die beiben ruffischen Armeen hatten bie Absicht, sich zu gleicher Beit in ben Besit beiber Brudenausgange zu setzen und so Alles in ihre Gewalt zu bringen, was noch nicht die andere Seite ber Sumpse von Zembin erreicht haben wurde. Mehr als sechszigtausend Mann, gut besseit, gut genahrt und vollständig bewaffnet, griffen achtzehntausend Mann an, die halb nacht und schlecht bewassent waren, fast vor Hunger starben, die ein Fluß trennte, Sumpse einschlossen, die endlich in mehr als vierzigtausend in der wildesten Auslösung begriffenen

einzelnen Soldaten, Kranfen und Berwundeten und in einer ungeheuren Bagage eben so viele Belästigungen hatten. Unter biesen Menschen hatten Kälte und Glend seit zwei Tagen so sehr gewüthet, daß die alte Garbe um ein Drittheil und die junge um die Halfte ihrer tampffähigen Mannschaft vermindert war.

Mus biefer Thatfache und aus bem Unglud ber Divifion Bartouneaux lagt fich auf die bedeutende Berminderung ichließen, welche bas Rorps bes Marichalle Bictor erlitten hatte. Und bennoch hielt biefer Maricall ben gangen 28. über Bittgenftein auf! Eben fo wurde Tiditichagoff gefchlagen - ber Marichall Ren und feine achttaufend Schweizer und Bolen maren genug gegen fiebenundzwanzigtaufend Ruffen. Der Ungriff bes Abmirals gefchah langfam und ohne Radbrud. Sein Befdus bestrich bie Strafe, allein er hatte nicht ben Muth, feinen Rugeln ju folgen und in bie Luden einzubringen, welche biefe in bie frangofifden Reiben riffen. rechten Flugel wich jeboch bie Beichfellegion vor bem lebhaften Ungriffe einer ftarfen Rolonne. Dubinot, Dombroweli und Albert wurben bier permundet, und es entifant Unordnung, ale Den berbeieilte und Doumere mit feiner Reiterei quer burch ben Balb gegen bie ruffifche Rolonne anruden ließ. Doumere brang in fie ein, machte zweitaufend Befangene, bieb ben Reft nieder und entichied burch biejen heftigen Angriff bas Gefecht, bas fich von ba an ichwantenb in bie Lange jog. Tichitichagoff, von Ren befiegt, murbe nach Stachowa gurudgeworfen \*). Die meiften Generale bes zweiten Rorps wurden

<sup>&</sup>quot;Nach ben erflichen Berichten war biefes Gesecht für bie Franzofen keineswegs fo glangend, da fie trot ihrer Mindergahl durch bie ihnen günftige Bobenbildung das Ubergewicht besagen. Sie ftanden vor einem Walbe, auf den Feldern von Stachow, die nach der ruffischen Stellung, wo ein Bach fließt, fach abfallen. Das jensettige Ufer, wo die Ruffen ftenden, ift sehr durchschnitten und gestattet niegends eine freie Entwickelung, daber sie sich immer in Massen den seindlichen Geschügen darbeten und einen verkältnismäßig karten Bertust erlitten, ohne etwas bewirten zu sennen. Der Angeist von Doumere geschab in dem Augenblicke, als die ruffliche Kolonne das Derstite von Schoon vossitt hatte und durch ihre Stellung ausgesetzt war, ohne Unter-

verwundet, benn je weniger Truppen sie hatten, besto mehr mußten sie mit ihrer Person eintreten. Man sah viele Offiziere, die Gewehre ergriffen und die Stelle ihrer verwundeten Soldaten im Gliede einnahmen. Napoleon nahm keinen Theil am Gesechte. Er blieb während desselben an der Spige seiner Garbe als Reserve bei Brilowa, wo er den Ausgang der Brüden beste und zwischen beiden Schlachten stand, nur etwas näher an Victor.

Dieser Mariciall verlor wenig Boben, obgleich er in einer fehr gefährlichen Lage von einer ber seinigen viersach überlegenen Macht angegriffen wurde. Sein Armeesorps, burch die Gesangennehmung ber Division Partouneaur unvollständig geworden, lehnte seinen rechten Flügel an ben Fluß, unterstützt von einer Batterie des Kaisers, die auf dem andern Ufer stand. Ein Thal bedte seine Stirn, dagegen stand der linke Flügel in der Hochebene von Studiensa in der Luft, ohne Anlehnung und wie verloren.

Der erste Angriff Wittgenstein's geschah nicht früher, als am 28. gegen zehn Uhr Morgens, und zwar quer über die Straße von Bortisow, langs ber Beresina, an ber er bis an ben Uebergangspunkt vorzubringen sich bemühte. Dies mislang, denn ber rechte französische Flügel hemmte sein Bordringen und hielt ihn lange außer dem Bereich der Bruden auf. Run entwidelte sich Wittgenstein und behnte bas Gesecht auf der ganzen Front Victor's aus, aber ebenfalls ohne Ersolg, benn eine seine Angriffstolonnen, die das Thal überschreiten wollte, ward lebhaft angegriffen und fast zu Grunde gerichtet.

Endlich, gegen Mittag, schien ber ruffische Felbherr seiner leberlegenheit inne zu werben, und behnte sich über ben linfen französischen Klügel hin aus. Der Moment war ein furchtbarer, und ohne einen lebhaften Ungriff Fournier's und ohne Latour-Maubourg's hingebung ware Alles verloren gewesen. Der Reitergeneral ging eben mit seinem Korps über die Brude, bemerkte die Gesahr, tehrte augenblicklich um

ftugung erhalten zu tonnen. Rach ben eigenen Berichten ber Ruffen war ihr Berluft an blefem Tage verhaltnifmidfig ber größte im gaugen Felbzuge und betrug nabe an gehntaufend Mann.

und tonnte ben Reind noch eben burch einen blutigen Ungriff abhalten. Darüber fam bie Racht beran, ohne bag bie vierzigtaufend Ruffen Bittgenftein's bie fechstaufend Dann bes Bergogs von Belluno batten jum Beiden gwingen fonnen. Der Maridall blieb noch immer Berr ber Soben von Studienta und icute bie Bruden gegen bie Bajonette bes Feindes, wenn er auch nicht mehr im Stanbe mar, fie gegen bie Beiduge bes ruffifden linten Flugele ficher ju ftellen. Bahrend biefes gangen Tages mar bie Lage bes neunten Armeeforps um fo gefahrvoller, als eine gerbrechliche und fcmale Brude fein eingiger Rudzugeweg mar und ber Bugang ju berfelben noch überbies burd Bepad und Saufen von Radjuglern verftopft murbe. beftiger bas Befecht fich geftaltete, um fo mehr fteigerte bie Ungft und ber Schreden biefer Ungludlichen bie Unordnung. Anfange erregte blos ber garm eines heftigen Gefechts ihre Furcht, bann fam aber noch ber Unblid ber gurudfehrenben Bermunbeten bagu, und enblich bie Beidutfugeln, bie vom linten flugel ber Ruffen ber in ihre wild verwirrte Daffe einschlugen.

Schon mit bem Morgen hatten Alle fich einer auf ben anbern gefturgt, und biefe ungeheure Menge, bie fich mit Pferben und Bagen untermifcht am Ufer aufammenbrangte, bilbete bier eine furchterliche Berwirrung. Begen Mittag etwa folugen bie erften Rugeln in biefen Saufen, und bies war bas Beiden ber idredlichften Bergweiflung. Run zeigten fich, wie bies immer ber Rall ift, wenn eine Lage auf bas Meußerfte fommt, bie Bergen in ihrer mahren Beftalt, und es wurden Schandthaten begangen, aber auch erhabene Sandlungen vollbracht. Sier fab man Solbaten, Die fich mit festem Entidlug und in wilber Buth, ben Gabel in ber Sand, einen graflichen Weg öffneten, mabrent andere fur ihre Bagen eine noch ichauberhaftere Bahn braden, indem fie biefe ohne Erbarmen quer burch bie Menge ber Ungludlichen, bie fie erbrudten, binrollen ließen und fo in ihrem icandlichen Beig ihre Leibensgefahrten fur bie Rettung ihres Gepade opfer-Dort fab man Unbere, Die, von einer widerlichen gurcht ergriffen, weinten, flehten und erlagen, ba ber Schred nun auch ihre

MOSCAU AM 22 SEPTEMBER.

letten Kräfte ericopft hatte. Man erblidte Einige, und dies waren besonbers Kranke und Berwundete, die auf das Leben verzichteten, bei Seite gingen, in ihr Schickal ergeben fich niedersetten und ihr Auge flier auf den Schnee hesteten, der ihr Grab werden sollte.

Biele von benen, die fich zuerst in diesen hausen von Berzweifelnden fturzten, versehlten die Brude und wollten sie nun von den Seiten ersteigen, wobel die meisten in den Fluß zurudgestoßen wurden. hier bemertte man Frauen mitten unter ben Gisschollen, die, ihre Kinder auf dem Arm, immer hoher sich hoben, je tiefer sie einssanfen, und deren erstartte Arme, wenn sie schon untergesunken waren, diese noch über sich hielten.

Mitten unter biefer wilden Berwirrung frachte bie Brude fur Artillerie und brach. Der haufe, ber fich eben auf diesem schmalen Wege befand, versuchte umsonst umzukehren; ber Strom von Menschen, ber von hinten fam, von dem Unglud nichts wußte und auf bas Geschrei ber Underen nicht borte, brangte vorwarts und flurzte sie in den Schlund, in den dann wieder sie selbst gestürzt wurden.

Nun wandte sich Alles nach der andern Brude. Gine große Menge schwerer Munitionswagen, große Artillerie-Fuhrwerse und Geschüte brängten von allen Seiten heran. Bon den Fuhrleuten in dieser Richtung geleitet, tamen sie auf einem steilen und ungleichen Abhange mitten unter diesem Menschenknäuel plöglich in's Laufen und quetschten die Ungludslichen, die ihnen nicht ausweichen konnten. Dann fließen sie wohl auseinander, warfen um und erschlugen in ihrem Sturze diesenigen, die ihnen am nächsten ftanden. Run konnten ganze Reihen von Ungludslichen, von diesen hindernissen aufgehalten, nicht weiter verwärts, siesen und wurden durch andere Hausen, die ihnen unablässig folgten, zertreten.

Diese Bogen von Elenden rollten eine über die andere hin unter einem gräßlichen Geschrei von Schmerz und Buth. In diesem scheuß-lichen Gedränge sträubten sich die Getretenen und Erdrückten unter den Füßen ihrer Gefährten, an die sie sich mit ihren Rägeln und ihren Feldung von 1812.

Bahnen antlammerten; biefe aber fließen fie ohne Erbarmen von fic, wie Feinbe.

Unter ihnen riefen Frauen und Mutter mit einer herzzerreißenden Stimme umsonst ihre Manner und Kinder, von denen ein Augenblidstie unwiederbringlich getrennt hatte. Sie stredten die Arme nach ihnen aus, sie siehten, daß man Plat machen mochte, damit sie sich einander wieder nahern konnten, aber fortgeriffen von dem Haufen, umbergeworfen von diesen Menschen, unterlagen sie mit bittern Verwunschungen auf den Lippen, ohne auch nur bemerkt worden zu sein. In diesem schrecklichen Getose eines wuthenden Ungewitters, des Kanonendonners, des heulenden Sturmes, des Sausens der Beschützgeln, des Krachens der platenden Granaten, überhörte diese wilde Menge die Klagen der Opfer, die sie verschlang.

Die Gludlichten erreichten die Brude, aber nur, indem fie Saufen von Berwundeten, von Beibern und von Kindern überfliegen,
die halb erftidt dalagen und die fie bei ihren Anstrengungen zertraten. Endlich, auf dem schmalen Wege angelangt, glaubten fie fich gerettet,
aber in jedem Augenblide hielt ein gefallenes Pferd, eine zerbrochene
oder verschobene Bohle Alles auf.

Am Ausgang ber Brude, auf bem anbern Ufer, war Sumpf, in bem viele Pferbe und Wagen steden geblieben waren, wodurch ber Abmarsch noch sehr verzögert wurde. Run erhob sich in diesem Saufen von Berzweiselten, ber sich auf diesem einzigen Rettungsbrett zusammendrängte, ein höllischer Kampf, worin die schwächsten und die, welche an ben schlechtesten Stellen ftanden, von den ftarfern in den Fluß gestoßen wurden. Diese brangten nun, ohne sich nur umzuseben, von dem Inftinkt der Selbsterhaltung getrieben, in wilder Buth nach ihrem Ziele hin, gleichgultig bei dem Fluchen, bei der Verzweislung ihrer Gefährten oder ihrer Oberen, die sie für sich geopfert hatten.

Die Racht, die nun einbrach — vom 28. auf ben 29. Novembe — vermehrte noch alle biese Schredniffe. Ihre Finfternis entzog bem ruffischen Geschütze feine Opfer nicht, benn auf bem Schnee, ber Alles bedectte, bienten ber Lauf bes Fluffes und ber schwarze haufen von Menschen, Pferden und Wagen, so wie das Geschrei, das von ihm ausging, den seindlichen Artilleristen zum Ziespunkte, um ihre Geschüße zu richten.

Gegen neun Uhr Abends nahm bie Berzweiflung überhand, als auch Bictor seinen Rudzug antrat, und seine Divisionen erschienen, um sich mitten durch die Ungludlichen hin, die sie dis dahin vertheidigt hatten, einen gräßlichen Weg zu öffnen. Roch war eine Rachhut bei Studienka zurückgelassen, und so weigerte sich die Menge, theils von der Kälte erstarrt, theils zu sehr an ihrem Gepäck hängend, diese lette Racht zu benutzen, um auf das andere Ufer hinüberzugehen. Es war vergeblich, daß man Feuer an die Wagen legte, um diese Unglucksichen zum Ausgeben ihred Eigenthums zu vermögen. Erst der Tag sufter sie wieder alle zugleich und zu spät an den Eingang der Brücke, den sie von Reuem belagerten.

Es war halb neun Uhr Morgens, als Eblé, ba er die Russen heranruden sah, die Brüde in Brand ftedte. Zest erreichte das Ungsud seinen Sipfel. Eine große Menge Wagen, drei Geschüße und viele tausend Manner und Weiber nehst einigen Kindern blieben auf dem seindlichen Ufer zurud. Man sah sie in Berzweistung an dem Ufer des Flusses umheriren; einige warfen sich hinein, um hindurch zu schwimmen, andere wagten sich auf die Sischollen, die in dem Blusse trieben, und es gab sogar welche, die sich blindlings in die Klammen der unter ihnen zusammenbrechenden Brüde fürzten. Berbrannt und erfroren zugleich starben sie auf diese Weise zwei entgegengeiste Todesarten. Balb sah man die Leichen von allen diesen an den Böcken der Brüde sich auf dassen.

Die Anderen, etwa funftausend an Zahl, erwarteten die Aufunft der Ruffen. Eine Stunde später, nachdem Eble abgezogen war, erschien Wittgenstein auf den Höhen von Studiensa und erndtete die Früchte eines Siegs, ben er nicht erfochten hatte. Die militairische Beute, die er sand, beschränkte sich auf der Geschüße und einige Pulverwagen, besto größer war aber der Werth dessen, was ihm an verlassenen Gepäck in die Hande siel. Gierig fturzten seine Kosacken auf 20\*

bie Ungahl von Wagen, und es verging lange Zeit, ehe fie fich ber Armen erinnerten, die fie blos aufzulesen hatten, und fie mit ihren Lanzenspigen vor fich hertrieben, einem Schidfal entgegen, gegen das ber Tob in ben eifigen Fluthen ber Berefina eine Bobithat zu nennen war.

Der Berfasser kann fich nicht versagen, an dieser Stelle ben Bericht eines Reisenden \*) zu geben, der die Ufer der Beresina zehn Jahre später besuchte, nachdem die große Armee bort ihrem furchtbaren Schicksal erlegen war.

"Bohl nur wenige Bahlplate bieten so bleibende Spuren beffen bar, was vorging, als die Ufer der Berefina bei Studienka. Zehn Jahre waren seit jenem furchtbaren Augenblide vergangen, als ich sie besuchte, aber es bedurfte keiner Erklärungen, um sich überall zurecht zu sinden. Die Punkte, wo die beiden Bruden ftanden, zeichnen sich schon aus weiter Ferne aus; man möchte beinahe noch den Weg ans geben, welchen die Ungludslichen einschlugen, um sich hinüber zu drangen.

So finster die Ufer der Beresina in ihrem ganzen Laufe von Bobruist bis nach Borisow, stets durch Rieferwaldung sich schlängelnd, sind, so heiter eröffnet sich die Aussicht über die bebaueten Kelder von Studienka, Weselowo u. s. w., wenn man, von Borisow sommend, aus dem Walde hervortritt, der ungefähr eine halbe Stunde vor Studienka aushört. In einer langen Reise zeigen sich die Sauser des Dorfs auf dem Abhange nach dem Flusse zu, und vor denselben bis an den Flus eine mit leichten Stangen eingefaßte Hutung. So wie man von Borisow aus ungefähr die Mitte des Dorfs erreicht, fällt schon auf dem Wege die Menge Lederzeug, Filz, Tuchstüde u. s. w. auf, die den Boden bededen. Immer dichter wird diese Lage bei dem Hinuntergehen von der Lehne; am Fuße sinkt man bis zum Knöchel

<sup>\*) &</sup>amp;. Bleffon,

ein, und hier mengen sich Knochen von Menschen und Thieren, Blechbeschläge, einst Zierben der Krieger, jest schaubererregende Trophäen, ihnen ein. Da, wo die Hauptbrücke lag, erhebt sich eine Inset, dicht am linken User des Flusses, und theilt ihn in zwei Arme; obgleich diese Insel nunmehr berafet ist, scheint sie doch vorzüglich der Brücke selbst ihr Dasein zu verdanken. Die Spur der Brücke geht nämlich über ihr oberes Ende hin, und es dürsten vielleicht die hier hineingestürzten Gegenstände und der angesetzte Schlamm (denn die Beresina hat ein dunkles, mooriges Wasser) sie allmälig erzeugt haben. Drei moorige Hügel unterhalb der Brücke, mit einer dichten Bergismeinnicht-Hülle überdeckt, haben die Leichen der hier Gefallenen ausgenommen. Der sonst so freundliche Juruf dieses Plümchend wird jedem Krieger hier wohl zu einer surchtbaaren Stimme, wenn er vollends hin und wieder noch die Gebeine unter dem Grün der Blätter durchschimmern sieht.

Durch Trummern aller Art muhlam am Ufer entlang gehend, erreicht man oberhalb bald die Stelle ber zweiten Brude für das Fußvolf. Dort besonders häusen sich alte Reste von Montirungs und Armaturstuden, aber Todtenhügel sind hier nicht zu sinden; man icheint unterhalb der Bruden die meisten Leichen angetroffen und sie dorthin gebracht zu haben. Die weite moorige Wiese des rechten Ufers ist ebenso ganz mit Trummern übersäet, und hin und wieder scheinen dort größere Gegenstände herüberzubliden, denn betreten läßt sich dieses Ufer im Sommer nicht.

Auf bem Wege von Brilowa nach Zembin findet man keine Spurren mehr, und eben so wenig von Brilowa über Stachow nach Bortisow. Stachow aber, durch sein finsteres Thal, scheint daran zu mahnen, daß hier die letten Anstrengungen der großen Armee stattsfanden, so wie man es wohl nicht besuchen kann, ohne die Einsicht zu bewundern, die diesen Punkt zu wählen und zu benuten wußte, der allein, unter jenen schwierigen Umständen, es möglich machen konnte, mit so schwachen Kräften einen nachbrücklichen Wiederftand zu leisten."

## Ginundzwanzigftes Capitel.

Marich von ber Berefina nach Smorgoni. - Das 29. Bulletin. - Napoleon verläßt bas heer. - Auflofung ber Armee burch bie furchtbare Ralte.



eber bie Berefina hinaus gelangte bie Armee in bie Riefernwalber Litthauens,

awischen benen sich enge Straßen hinziehen, die meistens kaum einem Wagen den Durchgang gestatten und die im schlechtesten Zustande sind, wenn der Frost sie nicht geebnet hat. Den Bortheil hatte man jest, daß Lebensmittel leichter zu erlangen waren, aber die Lage des Heeres wurde dadurch nicht etwa besser. Man war zu den Justande einer vollsständigen Austösung gelangt. Bon Disciplin, von Subordination war sortan keine Rede mehr; der Soldat lachte wild aus, wenn man ihm



Lieurezania irlangetatong izinnizza ibiranyena

Befehle ertheilen wollte, und Behorfam ju erzwingen murbe fur ben Befehlenben gefährlich gemefen fein. Die Uniformen verfdwanden ganglich, ju bem großen Saufen von Rachjuglern, bie in langen Reihen bie Strafen bebedten, gefellten fich Offiziere aller Grabe, felbft Benerale. Die Sauptleiben ber Urmee murben aber burch bie Rothwendigfeit erzeugt, ben jest fo naben Feinden burch rafche Mariche zu entrinnen. Der Solbat, ber ben Zag über ununterbrochen marichirt mar, haufig ohne Rahrung ober auf ein Baar elenbe Roblitrunte ober Ruben angewiesen, mußte bie nachtliche Bimacht baufig verlaffen, um ben aniprengenben Rofaden ju entgeben. Es war noch ein Glud zu nennen, bag biefe Rofadenangriffe ftete vereinzelte Berfuche blieben und mit einer auffallenden Reigheit ausgeführt murben. Die Rofaden faben biefen Anduel franter, gerlumpter, maffenlofer Menfchen auf ber Strafe fich hinschleppen, bieben aber nie in biefe Daffen ein, sobalb man nur ein Baar Klinten befaß, mit benen man einige Schuffe abfeuern tonnte. Dennoch litt bie Armee burch Diefe leberfalle ungemein, benn bei jebem Unprall ber Feinde brangte fich Alles gurud ober pormarts und es entstand eine Unordnung, Die ben Marich zuweilen um Stunden verzögerte. Dag man babei jedes Dal viel Bepad und Befcut einbußte, war taum mehr fur einen Berluft gu rechnen, benn bei ben ichlechten Strafen, Die ber wiedereingetretene Froft febr glatt gemacht hatte, bei ber erbarmlichen Beschaffenheit ber Bespannung batte man Kanonen und Wagen boch fteben laffen muffen. Der Berluft an Meniden erreichte eine entsesliche Sobe. Die Strafe mar ihrer gangen Ausbehnung nach mit Leichen und Sterbenben bebedt und wohin bas Muge auch feben mochte, es traf ftets auf Ungludliche, Die ju bem let. ten Schlafe in ben Schnec niebertaumelten.

Am 29. November verließ ber Kaiser bie Ufer ber Betesina, gesfolgt von dem 9. Korps, dessen Disciplin durch die kurze Berührung mit der großen Armee bereits so gut wie vernichtet war. Am Tage vorher haite dieses Korps, zusammen mit dem 2. und der Division Dombrowski noch 14,000 Mann gezählt, jest war es auf 6,000 heradgesunken. Am 30. kam das Hauptquartier Napoleon's nach Plesze-

nicit, am 1. December nach Staift, am 2. nach Geligge, am 3, nach Malobecano. Rep, ber wie gewöhnlich ben Rachtrapp befehligte, befant fic am 2. December in Babifino, wo er bivouafirte. Geine Infanterie mar inbeffen burd bie letten Greigniffe bis auf 1000 Combattanten aufammengeschmolzen, fo bag Bictor bie Rachbut übernehmen mußte. Die Bewegungen ber Ruffen geschaben obne Rachbrud. Efcaplis, ber mit Tiditichagoff's Bortrabe am nadften aufbrangte, batte bod blos zwei ernftliche Angriffe gewagt, am 2. December por Bledcienicii und am 3, bei Mig. Generalmajor Rutufom, ber Bittgenftein's Bortrab befehligte, batte ein einziges Gefect bei Dolbinom gehabt. Der frangofifche General, ber ihm bier entgegen ftanb, mar Brebe, ber ben Befehl ethalten batte, pon Bileifa aus auf Rebenmegen nach Wilna ju marichiren, um die große Strafe, welche von Dinet nach nach bem lettgenannten Orte führt, rechts bin ju beden. Sauptarmeen folgte bie unter Tiditichagoff Rapoleon nach, mabrend Bittgenftein Die Strafe von Malobergno bei Ramen verlaffen batte, um auf Bileifa ju maridiren und bie rechte Rlante ber frangofifden Urmee ju bebroben. Die ruffifden Generale verfielen mithin abermals in ihren alten Rebler, gegen biefe elenben lleberrefte ber frangofifchen Armee ein burdaus regelrechtes ftrategifdes Berfahren inneguhalten. Diefer Flankenmarich eines ruffifden Corps, mabrend ein zweites bem Reinde auf ben Rerfen folgte, mare unter anderen Umftanben gang richtig gemefen; bei ber gegenwartigen Lage ber Dinge mar er aber ein ftarfer Fehler. Satte fich Bittgenftein in Dalobecgno festgefest, wogu er Beit hatte, fo murbe er ben Frangofen guvorgefommen fein und fie ab. geichnitten haben.

In Malobeczno befanden sich einige Borrathe und von Wilna aus wurden große Transporte von Lebensmitteln erwartet. Rapoleon hatte beshalb den Plan, seiner Armee an diesem Orte einige Tage Ruhe zu gönnen, deren sie allerdings dringend bedurft hatte. Dazu brauchte man aber eine Nachhut, die den Feind so lange, als ihre Ruhe dauerte, aushalten konnte, und eine solche hatte man nicht. Der Plan mußte mithin ausgegeben werden. Was wirklich geschah, bestand darim

baß die Polen auf Nebenwegen nach Olita geschieft wurden, um von bort aus ihren Marsch nach Warschau sortzusehen, Junot ebenfalls zur Seite betachirt wurde, um die unberittenen Reiter, welche die Armee sehr belästigten, nach Merecz zu führen.

Rapoleon fant in Malobecano 20 Gilboten auf einmal por, bie fammtlich wegen ber Rofaden nicht weiter batten gelangen fonnen. Die Radrichten, bie er auf biefe Beife empfing, mußten ihm bie Aufforberung geben, auch feinerfeits bem anaftlich barrenben Kranfreich Runbe von fich ju ertheilen. Bier ift ber Drt, einen Rudblid auf bie Bulletind ju geben, Die feit ber Ginnahme von Mostau erlaffen worden maren. Die Ginnahme und ben Brand von Mosfau funbigte bas 19. Bullenn vom 16. September an, und bie brei folgenden Bulletine entbielten faft nichts, als nabere Radricten über ben Brand und Angaben über bie Sulfemittel, Die bas unversehrte Dosfau bargeboten baben murbe. Das 23. und 24. Bulletin vom 9. und 14. October ents halten außer einigen militairischen Details in Begiebung ber Stellung beiber Beere Angaben über bas Better. Bom 9. October ichreibt Rapoleon, feit acht Tagen icheine bie Sonne, es fei marmer ale in Baris ju berfelben Jahredzeit und man bemerte gar nicht, bag man im Ror-Die Berichte vom 14. October lauten icon etwas anbers: Die Bitterung fei amar noch marm, aber am 13. fei ber erfte Schnee gefallen und man muffe bie Binterquartiere in 20 Tagen bezogen baben. Das 25. Bulletin d. d. Troitofoi 20. Detober verliert fich in Bermuthungen über Die Abnichten bes Raifers. Ginige meinten, beift es barin, ber Raifer wolle fur ben Binter eine Stellung bei Tulg ober Raluga nehmen, Dosfau aber mittelft einer Befagung im Rremt balten, mahrend Anbere ber Anficht maren, bag Rapoleon fich Bolen um hundert Stunden nabern werbe, um feine Dagagine bei ber Sand gu haben und um jugleich Betereburg ju bebroben. Bon Better ift abermale Die Rebe: es fei febr icon, wie in Franfreich im October, felbft noch ein wenig marmer, bod erwarte man mit ben erften Tagen bes Rovembere größere Ralte. Alles beute barauf bin, bag man an bie Binterquartiere benten muffe, beren befondere bie Reiterei bedurfe, mabrend bas Kußvolf in Mostau fich erholt habe und im besten Justanbe sei. Das 26. Bulletin d. d. Borowst 23. October, entwidelt einen bestimmten Kriegsplan: Der Kaiser werde am 24. ausbrechen, um sich an die Duna zu begeben, um eine Stellung zu nehmen, die ihn um achtzig Stunden nüher an Petersburg und Wilna bringe; dadurch erziele er einen doppelten Bortheil, nämlich, den Mitteln und zugleich dem Biele um 20 Tagemärsche näher zu stehen. Das Bulletin schließt: "Die Einwohner Rußlands können sich nicht genug über die Witterung wundern, die wir seit zwanzig Tagen haben. Die Sonne und die sichonen Tage sind ganz so wie bei der Lustreise nach Fontainebleau. Die Armee besindet sich in einer äußerst reichen Gegend, die sich mit den besten Landschaften Deutschlands oder Frankreichs vergleichen läßt."

Das 27. Bulletin, d. d. Wereja ben 27. October, ichilbert bie Solacht von Malojaroslames ale eine Recognoscirung, Die feinen Erfolg babe haben fonnen, weil ber Reind in ber Racht aufgebrochen fei. Dan muffe biefe Feigheit ber Ruffen bem Umftande guichreiben, baß ibre alte Infanterie fo aut wie aufgerieben fei und Die gange Armee einzig burch bie vom Don eingetroffenen gablreichen Berftartungen von Rofaden einen gewiffen Salt befomme. "Das Wetter ift herrlich," beißt es über biefen wichtigen Buntt, auf ben Rapoleon ftete gurudfommt. weil ihm eine Ahnung von ber furchtbaren Bedeutsamfeit bes norbifden Bintere fommen mochte. "Die Bege find gut; es find die letten Tage bes herbstes. Diefes Wetter wird noch acht Tage bauern und bis babin haben wir unsere neuen Stellungen bezogen." Das 28. Bulletin d. d. Smolenef 11. November, ergablt ben Rudgug bis ju jener Stadt. Das Wetter fei bis jum 6. Rovember febr fcon gemefen, mirb barin mitgetheilt, am 7. habe fich aber ber Binter eingestellt. Der gange Berluft ber Armee wird auf 3000 Bugpferbe und etwa 100 Bulvermagen angegeben; von ben Ruffen habe man, einen einzigen Fall ausgenommen, wo fich 12,000 Mann Rugvolf gezeigt batten, blos Rofaden gefeben.

Ueberfieht man biefe Berichte ber Reihe nach, fo ergiebt fich leicht, bag Rapoleon ben Ginbrud erzielen wollte, bag feine Urmee vollfommen

ichlagfertig fei und ben Frieden in furger Beit erzwingen tonne. Man hatte in biefer Beit freilich Belegenheit genug gehabt, bie Bahrheitsliebe ber frangofischen Bulletine richtig murbigen gu lernen, aber biefes Dal wich bie Birflichfeit von ber officiellen Luge auf eine fo entfetliche Beife ab, bag Riemand von ber eigentlichen Lage ber Urmee eine Borftellung haben fonnte. Es hatten fich allerdings beunruhigende Dinge in Menge verbreitet; man fprach von großem Berluft, von Rieberlagen. und bas Bort Talleprand's, bas fei ber Anfang vom Enbe, begann Die Runde ju machen. Aber folde Geruchte entfteben jebes Dal, fo oft Die Armee ben Bliden burch eine weite Kerne entrudt ift, benn bie Rurchtsamen traumen unaufborlich von barten Schidfalofdlagen und bie Boswilligen glauben leicht an Alles, mas fie munichen. Wer batte biefes Dal entideiden founen, mas bie übertriebene Gorge von Freunden ober ber bamifche Gifer von Reinben erbichtet babe und mas bie mirt. liche Lage ber Dinge fei? Wenn felbit bie von ber Dung berbeigenogenen Urmeecorps bie furchtbare Babrheit nicht eber erfuhren, ale bis fie mit ber großen Urmee wirflich jufammentrafen, fo tonnte man in bem viel fernern Deutschland ober gar in Frankreich bie Greigniffe bes Rudzuges noch weniger fennen. Napoleon hatte indeffen burch Die Gilboten, Die er in Malobecano porfand, bas Umlaufen nachtheiliger Beruchte erfahren und entichloß fich jest , feine Lage mit anscheinenber Aufrichtigkeit felbft zu foilbern, bamit boch wenigstens ein Theil bes Elendes verichwiegen bleibe. Er that bies burd bas 29. Bulletin, d. d. Malobergno ben 3. December. Bir theilen Diefes Bulletin feinem gangen Umfange nach mit, benn es gebort ber Beidichte an, bie fein zweites Document ju nennen bat, bas einen fo tiefen, fo welterfcutternden Eindrud gemacht hatte, ale Diefes. Fur Franfreich mar es Die Tobtenglode feines Ruhmes und verfundete mit jedem feiner Borte, baß biefe unnaturliche Broge, bie auf bie Leiden von hundert Schlachtfelbern gegrundet war und in bem Blute aller europaifden Bolfer. ihre Rahrung gefunden hatte, in ben Staub jufammenfturgen werbe: fur Deutschland lautete biefes Bulletin jenen berrlichen Sturm ein, ber unsere Bater über bie blutgetranften Gefilbe von Dennewig, von ber Rabbach, von Rulm, von Leipzig, von Larothiere, von Laon zu ben Ufern ber Seine führte. Die Augen ber Bolfer verschlangen bieses Bulletin und Alle sagten fich, baß jest die Stunde gesommen sei, die ba ftrase und rache.

Bir laffen bas Document hier folgen.

Reun und zwanzigftes Bulletin ber großen Armee.

Malobecgno, ben 3. December 1812.

"Bis jum 6. November ift das Wetter vortrefflich gewesen und bie Bewegung des heeres mit dem größten Erfolge ausgeführt worden. Die Kalte hat den 7. angefangen; von diesem Augenblicke an haben wir jede Racht mehrere hundert Pferde verloren, die im Bivouaf fielen. Bei der Ankunft in Smolenof hatten wir schon viele Kavallerie- und Artillerie-Vierde eingebüßt.

Die ruffifche Urmee aus Bollbonien ftand unferm rechten Alugel gegenüber. Unfer rechter Klugel verließ bie Operationelinie von Minet und nahm jum Bivot feiner Operationen bie Linie von Barfdau an. Der Raifer erfuhr ben 9. in Smolenof Diefen Bechfel ber Dperationolinie und vermuthete alebald, mas ber Reind thun murbe. Go bart es ihm auch ichien, in einer fo idredlichen Jahredgeit fich in Bewegung gu jegen, fo machte es boch bie neue Lage ber Dinge nothwendig. Er hoffte in Minof ober wenigstens an ber Berefing noch vor bem Reinde angufommen. Er brach ben 13. aus Smolenof auf; ben 16. übernachtete er in Rraenoi. Die Ralte, Die ben 7. angefangen batte, nahm ploglich ju und vom 14. jum 15. und jum 16. ftand bas Thermometer 16 und 18 Grab unter bem Gefrierpunfte. Die Bege murben mit Glatteis überzogen. Die Ravallerie, Artillerie, und Trainpferbe fielen alle Nachte, nicht bunberts fondern taufendweife, porgualich bie frangofischen und beutichen Bferbe. Dehr als 30,000 Bferbe tamen in wenig Tagen um; unfere Ravallerie mar ganglich unberitten, unfere Artillerie und Transport-Fuhrwerte befanden fich ohne Bespannung. Es mußte ein großer Theil unferer Beichube und unferer Rriege- und Dundvorrathe gerftort merben.

Diefe am 6. noch fo icone Armee war ben 14. ichon gang andere,

fast ohne Kavallerie, Artillerie und Transportmittel. Ohne Kavallerie konnten wir nicht eine Biertelstunde weit ausspähen; aber ohne Artillerie burften wir nicht stehen bleiben und den Feind erwarten, um eine Schlacht zu wagen; man mußte marschiren, um nicht zur Schlacht gezwungen zu werden, die der Mangel an Munition und nicht wünschenswerth machte; man mußte einen gewissen Raum einnehmen, um nicht umgangen zu werden, und das ohne Kavallerie, welche die Kolonnen umschwärmt und verbunden hätte. Diese Schwierigkeit machte, in Berbindung mit einer plötlich eingetretenen sehr hestigen Kälte, unsere Lage schlimm. Menschen, welche die Ratur nicht genugsam gestählt hat, um über alse Wechsel des Schissels und des Glückes erhaben zu sein, verloren ihren Frohstnn und ihre gute Laune und träumten von nichts als von Katastrophen; die, welche sie Allem überlegen schus, bewahrten ihren Frohstnn und ihr gewöhnliches Wesen und erblickten einen neuen Ruhm in den Schwierigkeiten anderer Art, die sie zu überwältigen hatten.

Der Feind, der auf den Landstraßen die Spuren der furchtbaren Plage erblidte, welche das französische heer erlitt, suchte sie zu benuben. Er umschwärmte alle Kolonnen mit seinen Rosaden, die, gleich den Arabern in der Buste, die Trains und Kuhrwerke aushoben, die sich abgesondert hatten. Diese verächtliche Reiterei, die nur Lärm macht und nicht im Stande ist, in eine Compagnie Boltigeurs einzudringen, wurde, durch die Umstände begünstigt, surchtbar. Dennoch mußte der Feind alle ernsteren Unternehmungen, die er versuchte, bereuen, er wurde vom Bicesonige übergerannt, vor welchem er sich ausgestellt hatte, und versor dabei viele Menschen.

Der Herzog von Eldingen, ber mit 3000 Mann bie Arrieregarbe bilbete, hatte bie Walle von Smolensk in die Luft gesprengt. Er wurde umringt und besand sich in einer bedenklichen Lage; er zog sich aus derselben mit der Unerschrodenheit, die ihn auszeichnet. Rachdem er den Feind am 18. während bes ganzen Tages von sich abgehalten und ihn stels zurückgeworfen hatte, machte er in der Nacht eine Bewegung rechts, ging über den Borpsthenes und vereitelte alle Berechnungen des Feindes. Den 19. ging die Armee über den Borpsthenes

ju Orega und die ermubete ruffifche Armee, Die viele Menichen verloren hatte, ließ bort von ihren Unternehmungen ab.

Die Armee von Bollbonien mar feit bem 16, auf Mindf marfdirt und jog auf Borifom. Der General Dombromefi vertheibigte ben Brudentopf von Borisow mit 3000 Mann. Den 23. wurde er übermaltigt und gezwungen, biefe Stellung ju raumen. Sierauf ging ber Reind uber bie Berefina und marichirte auf Bobt, wobei die Divifton gambert bie Avantgarbe bilbete. Das zweite Corps, befehligt vom Bergog von Reggio, bas in Czereia ftanb, batte Befehl erhalten, auf Borifow ju marichiren, um ber Armee ben lebergang uber bie Berefina ju fichern. Den 24. fließ ber Bergog von Reagio vier Stunden von Borifow auf die Brigade Lambert, griff fie an, folug fie, nahm ihr 2000 Gefangene, 6 Ranonen und 500 Bagagewagen ber Armee von Bollhynien ab und warf ben Keind auf bas rechte Ufer ber Berefing gurud. Der General Bertheim geichnete fich mit bem 4. Ruraffierregiment burd einen iconen Angriff aus. Der Reinb fant fein Seil nur barin, baß er bie mehr als 300 Toifen lange Brude abbrannte.

Inzwischen hielt ber Feind alle Uebergange ber Beresina besetzt. Dieser Fluß ist 40 Toisen breit; er trieb ziemlich viel Eis, aber die Ufer find mit 500 Toisen langen Moraften bededt, wodurch er zu einem schwer zu überschreitenden hindernisse wird.

Der feindliche General hatte seine vier Divisionen an verschiedenen Ausgängen aufgestellt, wo er muthmaßte, daß die frangofische Armee wurde übergeben wollen.

Den 26. marschirte ber Kaiser mit Tagesanbruche, nachdem er burch einige am 25. ausgeführte Bewegungen ben Feind irre geführt hatte, auf das Dorf Studienka und ließ augenblicklich, trot einer seinblichen Division und in ihrer Gegenwart, zwei Bruden über den Kluß schlagen. Der herzog von Reggio ging über, griff ben Feind an und trieb ihn schlagend zwei Stunden weit. Der Feind zog sich auf den Brudenkopf von Borisow zurud. Der General Legrand, ein Offizier vom ausgezeichneisten Verdienft, ist schwer, aber nicht gefähr-

lich verwundet worben. Den gangen Zag vom 26. und 27. ging bie Armee über.

Der Herzog von Belluno, der das 9. Korps kommandirt, hatte den Befehl erhalten, der Bewegung des Herzogs von Reggio zu folgen, die Arrieregarde zu bilden und die ruffische Duna-Armee, die ihm folgte, abzuhalten. Die Division Partouneaur bildete die Arrieregarde dieses Korps. Den 27. um Mittag langte der Herzog von Belluno mit zwei Divisionen dei der Brude von Studienka an.

Die Divifion Bartouneaux brach mit ber Racht von Borifom auf. Gine Brigate biefer Divifion, welche bie Arrieregarbe bilbete und ben Auftrag hatte, Die Bruden ju verbrennen, jog um 7 11hr Abende ab. Sie tam awifden 10 und 11 Uhr an. Gie fucte ihre erfte Brigabe und ihren Divifionegeneral, ber zwei Stunden fruber abmarichirt mar und ben fie nicht auf bem Wege getroffen hatte. 3hre Rachforfdungen maren vergeblich, man faßte Beforaniffe. Alles, mas man feitbem in Erfahrung bringen fonnte, ift, bag biefe Brigabe, bie um 5 Uhr aufbrad, um 6 Uhr irre gegangen ift, indem fie rechts ftatt links einschlug und zwei bis brei Stunden Beges in biefer Richtung gegangen ift; bag fie in ber Racht, vor Ralte erftarrt, fich bei ben feinblichen Feuern, Die fie fur frangofische bielt, gesammelt bat; fo umringt, wird fie aufgehoben worden fein. Diefer fcmerghafte Diggriff muß und um 2000 Mann Infanterie, 300 Bferbe und 3 Beiduge gebracht haben. Es berrichten Gerüchte, bag ber Divifionegeneral nicht mit feiner Rolonne, fondern einzeln marfcbirt fei.

Nachbem am 28. Morgens die ganze Armee übergegangen war, hielt ber Herzog von Belluno ben Zugang der Brude auf dem linken Ufer; der Herzog von Reggio und hinter ihm die ganze Armee, fland auf dem rechten.

Als Borisow geräumt war, traten bie Armeen von ber Duna und von Bollhynien in Berbindung. Den 28. mit Tagesanbruch melbete der herzog von Reggio dem Kaiser, daß er angegriffen sei. Eine halbe Stunde später wurde es auch der herzog von Belluno auf dem linken Ufer. Die Armee griff zu den Bassen. Der herzog von Eldingen stellte sich hinter ben Herzog von Reggio, und ber Herzog von Treviso hinter ben Herzog von Eldingen. Das Gesecht wurde lebhaft. Der Feind wollte unsern rechten Flügel überlängen. Der General Doumerc, ber die 5. Division Kürassiere kommandirte und einen Theil bes zweiten an der Düna gebliedenen Korps ausmachte, besahl dem 4. und 5. Regimente Kürassiere in demselben Ausgenblide einzuhauen, wo die Weichsellegion in die Wälder eindrang, um das Centrum des Feindes zu durchbrechen, das geworfen und in Unordnung gebracht wurde. Diese braven Kürassiere sprengten nacheinander sechs Earre's Infanterie und brachten die seindliche Kavallerie, die ihrer Infanterie zu Hulse kam, in die Flucht. 6000 Gesangene, Z Fahnen und 6 Geschütze geriethen in unsere Gewalt.

Seinerfeits ließ ber Herzog von Belluno ben Feind heftig angreifen, schlug ihn, nahm ihm 500 bis 600 Gefangene ab und hielt ihn außerhalb ber Kanonenschußweite von ber Brude ab. Der General Fournier führte eine schone Ravallerieatafe aus.

Im Gesechte an ber Beresina hat die Armee von Bollhynien viel gelitten. Der Herzog von Reggio ist verwundet worden, seine Bunde ist nicht gefährlich; es ist eine Kleingewehrkugel in der Seite.

Den Tag barauf, ben 29., blieben wir auf dem Schlachtselbe stehen. Wir hatten zwei Straßen zur Wahl, die nach Minst und die nach Winst und bie nach Winst und bei nach Winst unbebaute Moraste und es wurde der Armee unmöglich gewesen sein, bort Rahrung zu sinden. Die Straße nach Wilna hingegen geht durch ein sehr gutes Land. Die Armee, ohne Kavallerie, nur mit wenig Munition versehen, vom sunszigtägigen Marsche surchtsbar ermüdet, ihre Kransen und Berwundeten aus so vielen Gesechten nachscheppend, hatte es nöthig, ihre Magazine zu erreichen. Den 30. war das Hauptquartier in Pleszeniczi, den 1. December in Starst und den 3. in Malodeczno, wo die Armee ihre ersten Transporte aus Wilna erhielt.

Alle verwundete Offiziere und Solbaten und Alles, was hinderlich ift, Gepad u. f. w., wurde auf Wilna geschieft.

naipoison viereares mosiras

Sagen, daß es der Armee Roth thut, ihre Mannsgucht herzustellen, sich zu erholen, ihre Kavallerie wieder beritten zu maden, ihre Artillerie und ihr Materielles wieder zu erganzen, ist das Resultat der so eben gemachten Schilderung. Die Ruhe ift ihr erstes Bedürfnis. Das Materielle und die Pferde kommen heran. Der General Bourcier hat schon mehr als 20,000 Remontepferde in verschiedenen Depots. Die Artillerie hat auch schon ihren Berluft wieder ersest. Die Generale, die Offiziere und die Soldaten haben viel durch Strapagen und Entbehrungen gesitten. Biele haben durch den Berlust ihrer Pferde, Andere durch die von den Kosasen gelegten Berstede ihre Bagage eingebüst. Die Kosasen haben eine Menge vereinzelter Mannschaften, Ingenieurgeographen, welche Positionen aufnahmen, und verwundete Offiziere, die ohne Borsicht marschitten, die sich lieber Gesahren ausseszen, als ruhig transportweise marschiren wollten, zu Gesangenen gemacht.

Die Berichte ber Generale, welche bie einzelnen Korps fommanbiren, werben bie Offiziere und Solbaten, bie fich am meisten ausgezeichnet haben, und bie umftandlichen Nachrichten von allen biefen merkwurdigen Ereigniffen zur nabern Kenntniß bringen.

Auf allen diesen Jügen ift ber Kaiser stets mitten unter seinen Garben marschirt; die Kavallerie kommandirte ber Marschall Herzog von Istrien und die Infanterie der Herzog von Danzig. Se. Majestät sind mit dem guten Geiste, den Ihre Garde bezeigt hat, zufrieden gewesen; sie war stets bereit, sich überall hin zu begeben, wo es die Umftande erheisst haben wurden; die Umstände sind aber stets von der Art gewesen, daß ihre alleinige Gegenwart ausgereicht hat und sie nie in dem Falle gewesen ift, in's Gesecht einzutreten.

Der fürft von Reufchatel, ber Grofmarschall (Duroc), ber Groß, ftallmeifter (Caulincourt) und alle Abjutanten, so wie bie Offiziere bes faiserlichen Generalftabes, haben Se. Majeftat ftets begleitet.

Unfere Kavallerie hatte solchen Mangel an Pferden, daß man durch Jusammenziehung der Offiziere, denen noch ein Pferd übrig blieb, 4 Compagnieen, von 150 Mann jede, hat bilden können. Die Felding von 1812.

Generale versahen dabei Capitains, und die Obriften Unteroffiziers. Dienfte. Diese heilige Schaar (escadron sacré), angeführt vom General Grouchy und unter dem Besehle bes Königs von Reapel, verlor während aller Bewegungen der Kaiser nicht aus den Augen.

Die Gefundheit Er. Majeftat ift nie beffer gemefen."

Dan fieht, bag Napoleon nur ben geringften Theil ber Bahrbeit eingestand. Diefe Luge ift jedoch eine verzeihliche, benn er befand fich nicht in ber Lage, Alles fagen ju burfen, ba ibm bas gabrenbe, feine Reffeln icuttelnbe Deutschland ben Rudaug versverrte. Er mußte lugen, wenn er nicht wollte, bag jene belbenfubnen Freiwilligen von 1813 icon jest zu ben Baffen fturgten, um ihn felbft zugleich mit bem elenben lleberrefte feiner weiland großen Armee ju vernichten. Dagegen enthalt bas Bulletin eine anbere, mabrhaft emporenbe Luge, welche in jener oben mitgetheilten Stelle enthalten ift, wo Rapoleon einen Theil feines Beeres antlagt, ben Bedfelfallen bes Schidfals und bes Glude feig erlegen ju fein. Er wußte felbft nur ju gut, daß biefes Beer, welches er feit Toulon batte fampfen feben. Allem ju tropen gewohnt mar, mas menichliche Rerven nur ju tragen vermogen, baß aber felbft ein Unglud hereingebrochen war, bem ber ftarte Dann fo wenig ju wiberfteben vermochte, wie bas fcmache Diefe Taufenbe, beren Leichen er Stunden weit ausgestreut fah, waren fie etwa beshalb erlegen, weil ihr "Frohfinn" und ihre "gute Laune" fie verlaffen hatte? Bar es nicht frech, von "Traumen," von "Rataftrophen" ju reben, wo bie Birflichfeit Alles überbot, mas eine muffige Phantafie nur ju erfinnen vermag? Und fur Rapoleon fam noch bas Behaffige bingu, bag er bie Leiben feines Beeres nicht etwa getheilt batte. Diefe, bem Sunger, ber Ralte und ben Drang. falen ber Mariche zugleich ausgesetten Colbaten fonnten ibn feben, wie er in einem bequemen Bagen fuhr, in Belge, in Deden und Betten fich bullte, vortrefflich af und felbit ben Borbeaur fich nicht entgeben ließ. Unter ben fo graflich leidenden Saufen waren bereits Anflagen gegen biefe Gelbftfucht laut geworben und fie fteigerten fich, als man um folgenden Tage erfuhr, bag ber Raifer bas beer ver-

laffen habe. "Go hat er und benn jum zweiten Mal verrathen," lief es burd bie Reiben, "bamals in Cappten, als Acre feinem Chraeize Schranten feste und jest bier, ba unfer langes Ringen in einem Tobeefampfe ju enben icheint. Gich felbft rettet er, une lagt er fterben und wirft unfere Leichen in ben Beg, bag fie ben Reind aufhalten." Diefe Unflagen maren ungerecht und bei ber zweiten Flucht noch mehr, als bei ber erften. 218 Rapoleon Egypten eigenmachtig verließ, hatte Die Abnung ibn geleitet, bag er bem Glude feines Baterlanbes unentbehrlich fei und Diefe fuhne Borausfegung war burch ben Erfolg glangend gerechtfertigt worben. Best folgte er aber feiner Ahnung feines Genies mehr; jest rief ibn eine beilige Bflicht nach Franfreid. ber er folgen mußte, wenn er nicht eben fo feig als gewiffenlos banbeln wollte. Rachbem er fein Reich in biefes Unglud gefturgt batte, burfte er por ber furchtbaren Berantwortlichfeit nicht in bas Grab fluchten. Un ihm mar es, ju belfen, nicht ju fterben. Selfen fonnte er aber nicht bei biefem gerrutteten Beere, bas er burch feine Gegenwart nicht gegen ben Sunger und bie Ralte, nicht einmal gegen bie Ruffen ju ichugen vermochte; belfen tonnte er allein in Franfreich, und bort war mithin fein Boften.

Am 4. December verlegte Napoleon sein Hauptquartier von Malobeczno nach Beniga und brach am andern Morgen um acht Uhr nach Smorgoni aus, wo er zum setzen Male einen Kriegsrath versammelte, an dem Murat, Eugen, Berthier, Nev, Davoust, Lesébre, Mortier und Bessiers Theil nahmen. Er erklärte dieser Bersammlung, daß seine Gegenwart in Paris nöthig sei, daß er daher die Armee verlasse und den Oberbesehl an Murat abgebe. Für diesen und für Berthier ließ er noch besondere Instructionen zurück. Murat sollte die Abreise des Kaisers zwei oder drei Tage später bekannt machen und die Nachricht verbreiten, daß berselbe mit den Destreichern und mit dem siebenten Korps nach Warichau abmarschit sei. Der Armee sollte gesagt werden, daß der Kaiser auf sie Bertrauen sehe und sich bei seiner Rücksehr alle Offiziere nennen lassen werde, die unter diesen Berhältnissen dem Baterlande am besten gedient hätten. Berthier er

bielt Inftructionen fur bie allgemeine Reorganisation ber Armee. Die Litthauer follten in Rowno, bas funfte Rorps in Barfcau, bie Baiern in Grobno, bas achte Rorps und bie Butemberger in Dlita, Die fleinen Depots in Merecy und Die unberittene Ravallerie, fo wie bie Trainfoldaten und Die Rriegsequipage, Die ihre Bferbe verloren batten, in ber Richtung von Barfchau und Ronigeberg fich vereinigen. Um 7. fei alle Cavallerieremonte von Wilna nach Ronigeberg ju fenben . wahrend man bie biplomatifchen Agenten an bemfelben Tage nach Barfchau abgeben laffen muffe. Bilna fei von allen verwundeten Beneralen und Offigieren ichleunig ju raumen, bamit man fur ben activen Theil bes heeres Quartier gewinne. Die bortige Kriegscaffe fei betrachtlich und man fonne fo viel Beld, ale nothig fei, nach Barichau und Ronigsberg abgeben laffen. Glaube man nicht, am niemen Stand halten ju fonnen, fo muffe man Baridau und wo moglich Grobno burd ben rechten Rlugel beden, ben lleberreft ber Urmee aber in einer Linie binter bem Riemen halten, mit Rowno als Brudentopf. In Ronigeberg, Dangig, Barfchau und Thorn feien große Mehlmagagine ju errichten, aus Bilna und Rowno Alles fortgufchaffen, was bie Bewegungen bemme. Die fostbarften Sachen folle man nach Dangig ichaffen.

Rapoleon hielt also, wie es scheint, noch immer die Hossinung sest, daß das Heer Wilna werde behaupten können, wenn er nicht anders seine Abreise dadurch minder gestässig machen wollte, daß er die gegenwärtige Lage viel günstiger schliberte, als sie in Bahrheit war. Abends um sieben Uhr verließ er Smorgoni, bloß von den Generalen Caulincourt, Duroc und Mouton begleitet. Der Erstere saß mit ihm im Wagen, auf dessen Bode der Mamelud Rustan und ein Capitain der polnischen Lanzenreiter der Garde, Lehterer als Dolmetscher, sich besanden; Duroc und Mouton solgten in einem Schlitten. Die Bededung bildete eine schwache Abtheilung neapolitanischer Reiterei, die auf diesem Rariche gänzlich zu Grunde ging. Diese Rachlässisseit ware ihm sast verderblich geworden. Bor ihm auf der Straße besand sich ein Regiment russisser Jusaren mit einigen Geschüben und mit

mehreren Rosadengeschwabern. Diese Abtheilung traf jum Glud, ale fie in Dogmiana forglos einrudte, auf eine überlegene Ungabl frangofifcher Infanterie, murbe mit Berluft gurudgeworfen und bielt fic nun in vorfichtiger Entfernung feitwarts von ber Strafe. Dies rettete Napoleon, ber ohne biefen Unfall ben Ruffen in ihre Sanbe gefallen mare. In Minbnifi fam ibm Maret entgegen, ben er von feiner Reise benachrichtigt hatte. Der Minifter nahm in bem Bagen bes Raifere bie Stelle Caulincourt's ein und mußte fogleich bie beftigften Bormurfe boren. Wenn es moglid mare, fagte ibm ber Raifer, baß man auf irgend einem naben Bunfte Magagine aufhaufte, fo murben bie auseinandergelaufenen Saufen, welche fich binter ihm breinschleppten, wieber eine Armee bilben fonnen; aber bie Rriegeverwaltung batte auf nichts Bedacht genommen, nicht einen einzigen feiner Befehle vollzogen. Maret antwortete barauf burd bie Radweisung ber unermeglichen Magazine, Die man in Wilna in Bereitschaft halte und ber Raifer rief nun gang erfreut- aus: "Gie geben mir bas Leben wieber!" In Wilna, wo er am 6. Morgens gegen 11 Uhr eintraf, festen fie biefe Unterredungen fort. Er legte bas größte Bewicht barauf, bag man Bilna mindeftens acht Tage halte, Die Armee bort fammele und ben Truppen Beit gur Erholung gebe. "3ch rechne barauf," wieberholte er noch, ale er in ben Wagen flieg, gegen Daret, "bag es Ihnen gelingen wirb, ben Ronig von Reapel ju überzeugen, bag er ben Rudjug bier eine andere Gestalt annehmen laffen tann. Sagen Sie ihm, bag bavon bas Seil ber Armee abhangt, fagen Sie ibm, bag ich auf ihn rechne."

Bon Wilna aus reiste ber Kaiser in seinem Wagen bis Wilfowist und nahm in diesem Orte einen Schlitten, ben ihm ein polnischer Ebelmann gab. Um 10. war er in Warschau, befahl bort die Aushebung von 10,000 Lanzenreitern und versprach bafür an der Spipe von 300,000 Mann balb zurudkehren zu wollen. Dies war die letzte Rebe, die er an die Polen auf ihrem heimathlichen Boden richtete und er endete mithin, wie er begonnen hatte, indem er schwere Opfer verlangte und als einzige Gegenleistung trugerische Bersprechungen

gab. Bon Barschau aus sehte er die Reise rasch durch Schlesten sort und hielt nicht eher wieder an, als in dem befreundeten Dresden, wo er am 14. December eintras. Auch hier weilte er nur wenige Stunden. Es drängte ihn, sich in Paris zu zeigen und dieses Berlangen tried ihn mit solcher Eile vorwärts, daß er am 19. December Abends  $11^{1}/_{2}$  Uhr in den Tuillerien abstieg. Seine Erwartung hatte ihn nicht getäuscht. Zwei Tage vorher war das 29. Bulletin erschienen, aber seine Gegenwart stellte das Bertrauen sogleich wieder her. Es ist für die Pariser wie für Napoleon's Politif bezeichnend, daß kaum eine Boche später ein Dichter auf dem Theater ein Bortspiel, dessen graufame Beziehung auf den Untergang der Armee allgemein verständlich war, sich erlauben und einen Gärtner sagen lassen sonter: "O cet diver, tous mes grenadiers sont geles!"

Bahrend Napoleon auf diese Beise flüchtete, hatten die Schrecken des Ruchgugs auf eine entsehliche Art sich gesteigert. Die Angrisse der Russen wurden nur zu Zeiten lebhaft und es gelang jedes Mal, sie zurückzuweisen, wenn diese untergehende Armeie auch mit der letzten Kraft der Berzweislung socht. So warf sich Tschaplig am 4. December gegen Abend dei Malodeczno auf Nev und Maison. Die französischen Generale versügten nur über wenige Truppen, aber sie stellten ihre Geschüte zu einer surchbaren Batterie zusammen und schwetterten dieseindlichen Angrisselonnen jedes Mal nieder. Der Ramps war hetiger, als die früheren — man schlug sich auf beiden Seiten um ein Obbach. Die Leiden, welche die Kälte hervorbrachte, übertrasen jeht alle andern Drangsale bei weitem. Doch hören wir einen Augenzeugen, den Oberarzt Keine Bourgeols, der solgendes Bild des Heeres nach dem Ulebergange über die Beressnach bem Ulebergange über die Beressnach bem Ulebergange über die Beressnach ben Westen auch dem Ulebergange über die Beressnach den werten.

"Rach einigen Marschtagen bot die Armee einen graulichern Anblick bar, als je. Die Jahreszeit wurde immer strenger und man war von Allem entblößt, was die Einwirfungen berselben verringern fonnte.

Befonders fehlte es an einer Fußbekleidung, da die vom Sonee, durch welchen man ftets marschirte, angegriffenen Schuhe bald gang vernust waren. Man mußte sich die Füße mit Lappen, Studen von wollenen Deden, Thierhauten umwideln, bie man mit Strohfeilen ober Bindfaben befestigte. Aber alle biese Mittel, welche die Roth eingab, vermochten bei weitem nicht, Stiefel und Schuhe zu ersegen; sie machten
im Gegentheil ben Marsch außerft langsam und beschwerlich und schuheten nur wenig vor ben Einwirfungen ber Kalte.

Die übrige Befleibung ftand in genauem Verhältnisse mit bem Schuhwerke. Mit ben schundigsten und auf die abenteuerlichste Beise übergehangenen Lumpen bebeckt, ben Kopf in die sonderbarsten Hullen gesteckt, ben Bart lang und ekelhaft, die Haare in Unordnung, die Augen tief liegend, die Wangen abgezehrt, mit Gesichtern, die alle moralische und physische Leiden ausdrückten, welche und vernichteten, — hatte die Armee das Ansehen gräßlicher Phantome.

Man war in einer so bedauernswürdigen Lage, daß Menschen, welche die genauste Freundschaft verband, oft Tage lang neben einanber marschirt find, ohne sich zu erkennen.

Eroh Allem, was man that, um die Einwirfungen der Kalte zu mildern, indem man sich mit Allem umhülte, was nur eine Besleidung abgeben konnte, entgingen doch nur Benige dem Erfrieren von Gliedmaßen und Jeder erlitt es an irgend einem Theile seines Körpers. Glüdlich die, bei denen der Frost nur die Nasenspiese, Ohren, oder einen Theil der Finger traf.

Was biese Berwustungen noch nachtheiliger machte, war, baß, so wie man bem Feuer nahte, man unvorsichtig die erstarrten Theile hinhielt, die schon unempfindlich geworden, die Hite nicht fühlten, welche
sie verzehrte. Weit davon entsernt, die gewunschte Erquicung zu gewähren, die man suchte, veranlaßte die plohliche Wirkung des Feuers
hestige Schmerzen und entschied schnell den Brand.

Die Auflösung und Entartung bes Heeres waren grenzenlos; jeber Begriff von Befehl und Gehorsam war verschwunden. Es bestand zwischen und tein Unterschied von Rang und Bermögen. Wir bilbeten nur noch eine Horbe verwilberter, zum Liehe herabgesunkener Menschen, bei benen feine Sput von Civilisation zu finden war. Einer bem Anbern gang fremd geworben, fab Jeber nur fich und beschäftigte fich nur ausschließlich mit feiner eigenen Erhaltung.

Man war aus Eigennutz grausam geworden. Wenn ein Unglücklicher, nachdem er gegen alle diese Drangsale gesämpst, endlich unter bem llebermaß seiner Leiben ersiegend, hinstürzte, hielt man es für ausgemacht, daß seine ganze Lebenstrast erschöpst sei und daß er nicht wieber ausstehen würde. Noch bevor er den letzen Aithem ausgehaucht hatte, behandelte man ihn als Leiche; wie ein Raubthier warf man sich auf ihn, um ihm die armseligen Lumpen zu entreißen, die ihn decten, in wenigen Augenblicken war er entsteidet, und so überließ man ihn nacht dem langsam berannabenden Tode.

Ralt wandten wir bie Blide von folden grauliden Auftritten.

Wenn auch einige unter und jenen außerordentlichen Muth oder jene ungewöhnliche Energie entwikelten, die sie über alle Unfälle erhob, so sehlte es doch dem bei weitem größeren Theile an der moratlischen Kraft, die nöthig wird, um nicht völlig zu erliegen. Bon dem Gedanken an die Gräßlichkeit ihrer Lage ergriffen und zurüsbedend vor dem Sechalfale, das ihnen brohte, versoren Lettere alle Hoffnung, so vielen Leiden zu entsommen und versielen in eine gänzliche Muthlosigkeit. Bon dem Augenblick an, wo ihnen der Tod unvermeiblich schien, waren sie von diesem Gedanken überwältigt, dem sie unablässign nachhingen. Ueberzeugt, daß alle ihre Anstrengungen keinen andern Ersolg haben konnten, als ihre Leiden um einige Augenblick zu verlängern, wurde ihnen jedes Antämpsen unmöglich; ihre moratlischen Kräste verschwaden dermaßen, daß sie sogar den Willen, sich zu retten, verloren.

Taub für jebe Borftellung und für jebe Bitte, beharrten fie bei bem Gebanten, baß es ihnen unmöglich fei, ferner bie geringften Strapagen zu ertragen; fie weigerten fich eigenfinnig ben Marfch fortzusethen, und legten fich, von Berzweiflung ergriffen und niebergeschlagen auf die Erbe, um bas Ende ihres elenden Dafeins zu erwarten.

Andere hingegen, benen ein ftarferer Geift inwohnte, ftammten fich gegen alle Widerwartigfeiten und entwidelten eine Festigfeit, die Allem trotte. Rachbem fie aber mehr ober minder lange angefampft hatten,

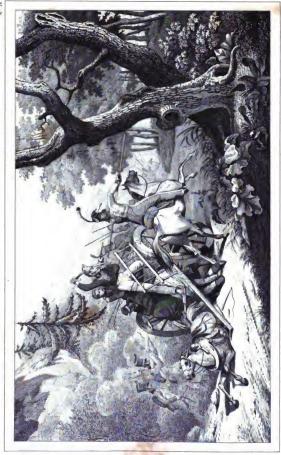

IFRANZOSIBN VON IKOSAIKIKIBN ÜIBIEIRIFALLILIEN. WINDS WINDS TO THE WAY TO THE WAY

erlagen auch fie der Erichopfung, als ihnen nur noch ein hauch vom Leben übrig blieb.

Neben fich fah man oft, Geistern ahnlich, Unglückliche hinschleichen, für welche ber Marich eine saure Arbeit war und die sich mit aller Anstrengung bemüheten, einen Fuß vor den andern zu sehen; plöglich fühlten sie die lehte Kraft hinschwinden; tiefe Seufzer presten sich aus ihrer Bruft, ihre Augen füllten sich mit Thranen, ihre Füße schwanden unter ihnen, sie schwanten einen Augenblick und fturzten endlich hin, um nie wieder aufzustehen.

Diejenigen ihrer Rameraben, bie fie umringten, wendeten ben Blid ab, und lag ber Korper eines folden elend hinscheinen quer vor ihnen auf bem Wege, so schritten fie kalt barüber hin, ohne scheinbar es zu bemerken.

Eine große Menge unter und befand sich in einem wahren Zuftande des Wahnsinns; stumpffinnig, mit stieren Augen, starrem und gedankenlosem Blide fand man fie leicht unter dem Hausen, heraus, in dessen Mitte sie wie Automaten im größten Stillschweigen hinzogen. Wenn man sie anrief, konnte man nichts als unzusammenhangende, nichtssagende Antworten herausdringen; sie hatten den Gebrauch ihrer Sinne verloren und waren für Alles suhlos. Schimpfreden gegen sie, ja Schläge, die man ihnen oft ertheilte, vermochten es nicht, sie wieder zu sich zu bringen und sie aus diesem Stumpfsinn zu weden."

Beiterhin beschreibt Rene Bourgeois bie Wirfungen ber außerften Kalte.

"Als man in biefer Stadt (Smorgoni) anlangte, ließ sich die Kälte mit unerhörter, nie gefannter Starke fühlen. In ben Tagen vom 6. bis 8. December fank bas Thermometer bis 26 und 27 Grad unter dem Gefriervunkte.

Diese übermäßige Kälte, der es unmöglich war, zu widerstehen, vernichtete und vollends. Nur Wenige entfamen ihrer Wirfung und jeden Tag raffte sie viele Opfer dahin. Die Nächte waren vorzüglich morderisch. Die Straße und die Bivouaks, die wir verließen, waren mit Leichen bedeckt.

Um nicht zu unterliegen, war durchaus eine beständige Bewegung nothig, die den Körper stets in einem erregten Zustande erhielt und die natürliche Warme nach allen Theilen hintried. Wenn man, von der Müdigfeit erschöpft, sich ungludlicherweise dem Schlasc überließ, so boten die Lebensträfte nur eine geringe Gegenwirfung; es stellte sich bald ein Gleichgewicht zwischen dem Körper und den umgebenden Gegenständen her und in kurzer Zeit erstarrte, im buchstäblichen Sinne der Sprace der Abpsit, das Blut in den Abern zu Eise.

Wenn man, ben vorangegangenen Entbehrungen erliegend, es nicht vermochte, dem Schlafe zu wehren, bann machte dies Erfrieren schnelle Fortschritte, es behnte fich auf alles Fluffige aus und man ging, ohne es zu bemerken, von der Erftarrung zum Tobe über. Glüdlich, wer schnell genug erwacht war, um biesem völligen Aus-löschen des Lebens zuvorzukommen."

Endlich beschreibt Rene Bourgeois Die Wirfungen biefer Plage auf Die Division Loison.

"Ploglich von einer Ralte getroffen, ber fie noch nicht ausgesetht waren, unterlagen bie jungen Solbaten, fast lauter Deutsche, aus welchen bie Division bestand, bald bem Uebermaße von Leiben, benen sie ausgesett waren.

Diese kamen nicht aus Erschöpfung ober aus Mangel an Bewegung um, die Kälte allein töbtete sie ploglich. Erst sah man sie einige Augenblicke schwanken und unsichern Schrittes einhergehen, wie betrunkene Menschen. All' ihr Blut schien nach dem Kopfe getrieben, so roth und geschwollen war ihr Gesicht. Bald waren sie ganz ergriffen, ihre Kräste schwanden; ihre Glieder schienen gelähmt. Nicht mehr vermögend, ihre Arme zu halten, überließen sie solche leibend dem eigenen Gewichte; die Gewehre entsanken bann ihren Handen, ihre Küße gaben unter ihnen nach und sie stürzten endlich hin, nachdem sie sich in vergeblichen Anstrengungen erschöpft hatten.

In bem Augenblide, wo fie ihre Arafte hinschwinden fuhlten, traten Ehranen in ihre Augen und wenn fie hingestürzt waren, erhoben fie fich noch mehrmals, um Alles anzustieren, was fie umgab; fie ichienen die Befinnung verloren zu haben und verwundert und ftier um sich zu gaffen; aber ihre ganze Physiognomie, die gezwungene Jusammenziehung der Musteln des Gesichts bewiesen unzweideutig, welche grausame Qual sie empfanden.

Die Augen waren außerorbentlich roth, und oft schwiste Blut tropfenweise aus ben Boren ber die Augenlieder innerlich bekleidenden Haut (conjunctiva), und so fann man, ohne ber Bildersprache etwas zu entlehnen, versichern, bag biese Ungludlichen blutige Thranen vergoffen."

## 3weiundzwanzigftes Capitel.

Ankunft ber Armee in Wilna. — Murat raumt bie haupiftabt Litthauens übereilt. — Furchtbare Lage ber in Wilna gurudbleibenben frangefischen Gefaugenen, — Kaifer Alexander trifft bei ber Armee ein. — Berlufte ber Franzosen und ber Ruffen. — Lehter Kanupf bei Kowno. — Uebergang über ben Nienten.



est wurde bie Armee einzig noch burch bie Hoffnung aufrecht erhalten, baß man Wilna balb erreiden und bort ein Obbach, Rube

und Lebensmittel finden werbe. Die letteren hatte man bereits jest erhalten und fo wenigstens einige Erleichterung finden fonnen, wenn die Berwaltungsbeamten nicht von dem unseligen Wahne befangen gewesen waren, daß fie die fruheren Instructionen auch jest noch aus-

fuhren mußten. In biefer Meinung verweigerten fie ben unbewaffneten ober vereinzelten Golbaten, b. f. 19/20 ber gangen Armec, Die Lebensmittel, die hier und ba im leberfluß vorhanden waren. Die eingige Folge bavon mar, bag biefe Borrathe ben Ruffen gu gut famen, ba man nicht einmal baran bachte, Die Magagine gu gerftoren. Go war es namentlich in Smorgoni ber Rall, mo die Ruffen große Daffen pon Lebensmitteln und Rutter erbeuteten. Die Tage vom 6. bis 8. December vervollftanbigten ben ilntergang ber Armee. Das Gepad, Das Geichun, Die Menichen, Die man in Diefen Tagen verlor, maren nicht mehr ju gablen, und niemand fummerte fich um fie. Satten fruber mande Soldaten bicier ungludlichen Urmee und namentlich Deutsche, fich gefliffentlich gefangen nehmen laffen, um von ber Bnabe ber Feinde Rahrung und Dbbach ju erbeiteln, fo mar auch biefes lette verzweifelte Rettungemittel gegenwartig abgeschnitten. Die Ruffen machten feine Befangene mehr. Trafen fie in ben Saufern und Scheunen auf Reinde, fo warfen fie biefe Elenben, bie fich nicht mehr vertheidigen fonnten, beraus, um fich felbft einzuquartieren. Die Bertriebenen mochten bann auf bem Schnee ben Tob erwarten; es nabte ihnen Riemand, außer vielleicht ein Rofad, ber ihnen bie letten Rleiber auszog. Wollten bie ruffifden Offigiere Menfchlichfeit uben, fo mußten fie bies verftoblen thun. Die Golbaten erhoben bei jebem folden Berfuche, ben fie bemerften, bas muthenbe Befdrei: "Dosfau! Mostau!" und ber Offigier mußte bann abfteben, wollte er von biefen fonft jo unterwurfigen Sclaven nicht ermorbet werben. Diefe Graufamteit fann nicht entschuldigt werben; fie morbete Taufende von Unidulbigen, mar aber bod im Gangen naturlid. Satten bod biefe Frangojen, benen in ben langen Rriegen bie Bewohnheiten ber Banben bes Mittelaltere vertraut geworben maren, auf ihrem Mariche nach Mostau, wie auf bem Rudjuge viele Dorfer und Stabte muthwillig angegundet, Die verlaffene Sauptftadt, bas Beiligthum ber Ruffen, planmaßig vermuftet und ihre Wefangenen, wenn fie ermattet am Bege niederfanten, ju Sunderten erichoffen. Dieje Schandlichfeiten maren

nur ju febr geeignet gewesen, ben fanatifden Bolfofuhrern ber Ruffen ju ihrem 3mede ju bienen.

Das Hauptquartier Murat's befand sich am 6. in Oszmiana, am 7. in Miednifi und wurde am 8. nach Wilna verlegt. Murat traf in der lestgenannten Stadt um 11 Uhr Morgens ein und nahm sein Quartier im Schlosse, wo Maret sogleich bei ihm erschien. Während Beibe verhandelten, zogen die Ueberbleibsel der Armee nach und nach heran. In Wilna hatte man bis zu diesem Augenblicke von den Unfällen der Armee keine Ahnung gehadt und selbst die fremden Diplomaten, die doch durch ein besonderes Interest ausgesorbert wurden, beständig gut unterrichtet zu sein, waren in dieser Beziehung in völligem Irrthume gewesen. Diese allgemeine Unkenntniß war besonders den Maßregeln Maret's zuzuschreiben, den insist allein falsche Rachrichten verbreitete, sondern auch kein einziges der Truppendepots aufbrechen ließ, die unermeßlichen Magazine nicht räumte und sogar die sechs Millionen gemünzten Geldes, die sich in Wilna besanden, nicht fortschifte.

Um 9. December fam bie Daffe ber Armee por Bilna an. Es wieberholten fich jest bie furchtbaren Scenen von Smolenef und von ber Berefina. 3m Angefichte biefer Stadt, Die bie lette Soffnung ber Ungludlichen gemejen mar, brangte fich Alles vorwarts, weil Jeber ber Erfte fein wollte, ber in warmen Bimmern, bei befesten Tafeln rafte. Diefer Inftinft mar ein fo blinber, bag Alles blos in bie Borftabt brangte, bie ber Strafe junadit lag, fo baß fich bier balb ein unentwirrbarer Anauel von Menichen, Bferben und Bagen bilbete. Richt einer biefer Ungludlichen bachte baran, fich rechts ober links gu wenben, um mit einem fleinen Umwege ein anderes Thor ju erreichen, Alle ftrebten nach bem einen Gingange, ber am nachften lag. Ungludlicher Beife zeigte fich fein einziger Dberoffizier, ber bie Menge getheilt und geleitet batte. Die Rubrer ber großen Urmee verloren fich in ber Daffe und vermehrten bie Unordnung, ber fie batten fteuern follen, bie in Bilna anwesenben Offiziere maren von bem ungeheuern Umfange bes unerwarteten Glende fo überrafcht, bag fie feinen Rath

mußten. Indeffen hielt ber Tod unter ben vor bem Thore fich brangenben Maffen feine Ernbte. Behn Stunden bauerte es, ebe biefe ungeordnete Menichenmenge endlich ihren Beg in bie Stadt fant, und mabrend biefer gebn Stunden berrichte eine Ralte von 280! Sier fielen noch Taufenbe, unbeachtet, unbemitleibet, vielleicht fogar von ben Rachbrangenben, die mit Freuden eine Lude entftehen faben, in ihren letten Tobesjudungen noch ju Boben getreten. Der Strom ber leberlebenben ergoß fich in bie Stadt. Sier verschloffen aber bie Ginmohner, burch bas Ericeinen biefer Jammergestalten erichredt, Die Thuren ihrer Saufer, und ben Flüchtlingen blieb nichts als bie Strafe. Bergebens persuchten fie mit ihren idmachen Sanben bie Thuren au erbrechen, vergebens fuchten fie nach Sofpitalern, bie fie aufnahmen, nach Dagaginen, wo man ihnen Lebensmittel austheile. In ben Spitalern fanden fie nichts, ale Saufen von Tobten und Sterbenden, Die Die falten, von bem nothburftigften Gerath entblogten, nicht einmal mit Lagerftroh verfebenen Bimmer verpefteten, von ben Magaginen wies man fie jurud, weil fie in Unordnung famen und bie Bermaltungebeamten fürchteten, bag biefer hungernde Saufe Die Borrathe plunbern werbe, wenn man bie Bertheilung beginne. Und boch hatte man in ben Magaginen fur hunderttaufend Dann Mehl und Brod auf viergig, Bleifc auf fecheundbreißig Tage, und biefe unermeglichen Borrathe mußten ben Ruffen anbeimfallen, wenn man fie ben eigenen Golbaten nicht preisgab. Dachte bieran feiner ber Beamten? Rein, in ben Berhaltungsbefehlen ftand nichts bavon. Sier fommt ber große Fehler unferer gangen mobernen Berwaltung ju Tage. Um Ginbeit und Ordnung überall bis in bas fleinfte Detail einzuführen, bilbet fie eine hierardifde Stufenfolge von Beamten, nimmt jeber Rlaffe ju Gunften ber boberen ihre Gelbftftanbigfeit und ftellt fur bas Bange in ben Dienftreglements, in ben Inftructionen ein Gefet auf, bas ein eifernes ift, wenn es icon auf Papier bafirt. Go bilbet fich benn eine Daichine, beren einzelne lebendige Blieber nicht mehr Gelbftfanbigfeit haben, ale Die Stifte und Schrauben unferer leblofen Dafdinen. Bleibt biefer Dragnismus ungeftort, fo mag er aut, wenn auch fdmerfallig, arbeiten, lahmt aber irgend ein Zufall die Thatigfeit der Obern, die hier die eigentlichen Triebfrafte find, so fteht das Gange ftill, und der Einzelne hat nicht mehr Macht, als der Stift oder die Schraube einer gerftörten Maschine. Dann mag est leicht kommen, daß, wie in Wilna, Tausende verhungern oder erfrieren — weil das Dienstreglement einen so außerordentlichen Fall nicht vorhergesehen bat.

Engen und Davouft nahmen fich endlich ber in ben Strafen Umherirrenden an, und auch viele Ginwohner ließen fich burd ben Unblid bes Elenbe bewegen, ihre Thuren ju öffnen. Die Frende ber Ungludlichen fannte jest teine Grengen. Gie fonnten fich wieder mit gutem Brobte fattigen, empfanden feit langer Beit jum erften Dale Die wohlthatige Barme bes Diens und burften boffen, ihre Rachtrube unter einem ichirmenden Dache ju finden. Doch faum hatten fie angefangen, biefes Blud ju genießen, als Ranonenbonner über bie Stabt binrollte, ber Beneralmarich burch Die Strafen rafielte. Dieje Tone hatten außer bem Schreden, ben fie verbreiteten, feine Wirfung. Richt blos ber unbewaffnete Erog blieb in ben Saufern, auch die wenigen noch geordneten Truppenabtheilungen verschloffen ber Aufforberung, fich unter Die Baffen ju ftellen, ihr Dhr, und felbit von ber Barbe, Diefer Kerntruppe, Die fruber unter ben ungunftigften Umftanben Die Mannegucht behauptet batte, famen menige. Brebe, ber mit feinen Bavern wieder gur Armee gestoßen war, mußte mit ben 2000 Mann, auf Die feine Abtheilung gusammengeschmolgen war, langere Beit allein Stand halten, bis enblich die Divifion Loifon und Die ehemalige Befatung von Wilna - beide von 15,000 Mann auf 3000 reducirt berbeifamen. Außerbem mar es auch gelungen, eine neapolitanifche Divifion unter die Waffen ju bringen, aber Diefe an ein beifes Rlima gewöhnten Solbaten waren von feinem Rugen. Gie waren faum por bie Stadt gefommen, ale bie Ralte ihre Wirfung auf fie ausubte, und nicht eine Stunde verging, fo fah man bie gange Divifion ohne Baffen, bie meiften Golbaten mit erfrorenen Gliebern, ben Saufern wieder zueilen.

Rutusow, ber, wie ermahnt, am 25. Rovember über ben Oniepr

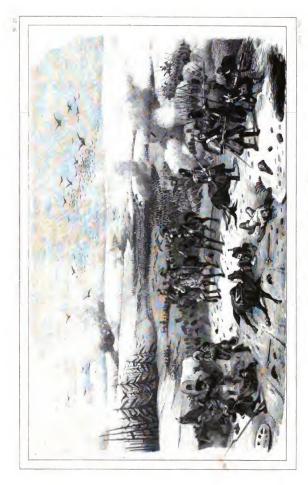

gegangen war, langte am 1. December in lleza an, wo er die Berefina überschritt. Bon hier ging er auf Radosztowiczi, um die Straße von Minst nach Wilna zu gewinnen. Dort ersuhr er am 6. December, daß österreichische Abtheilungen bei Slußt erschienen seien, Schwarzenberg auf Slonim ziehe. In dieselbe Richtung hatte er das Korps von Hertel betachtt, hielt dasselbe nun aber nicht für starf genug, um den Desterreichern die Spisse zu bieten, und gab daher Miloradowich den Besehl, mit zwei Infanterie- und einem Cavalleriesops nach Grodno zu gehen, um Schwarzenberg in seiner linken Flanke zu berdrohen und auf diese Weise zum Rückzuge zu zwingen. Er selbst marschitte mit dem Ueberreste seiner Armee auf der verwüsteten Straße nach Wilna weiter, besand sich am 7. December in Malodeczno, am 8. in Smorgoni, am 9. in Dszmiana. Tschitschagest hatte die Bewegungen gemacht, über die sein Bericht an Kaiser Alexander von Russon, den wir dies feisgen sassen, Rechenschaft giebt.

Rufoni, ben 29. Nov. (11. Dec.) 1812.

"Rach Abstattung meines Berichts vom 17. Nov. verfolgte ich ben Keind mit möglichfter Beftigfeit, fo, daß er meder bei Tage noch bei Racht Erholung fand. In ben erften Tagen wurden wir burch bie Bruden etwas aufgehalten, bie er abgebrannt und gernichtet hatte und ju beren Biebererrichtung wir nur einige Stunden brauchten. Darauf ging ich mit forcirten Dariden. Die Avantgarbe verlor ben Reind nicht auf eine Minute aus bem Befichte, warf benfelben einigemal weiter, nothigte ibn ju Rachtmarichen und nahm ihm Ranonen und Befangene ab. - Geit bem lebergange ber Berefina bis nach Bilna haben wir 150 Gefdute, mehr als 700 Bulverfaften, Ruhren und eine fo große Menge von Badwagen erbeutet, bag bie Strafe in mehreren Gegenben bamit bebedt ift; auch haben wir zwei Stanbarten, einige Benerale und einige taufend Befangene genommen. Die feindliche Arrieregarbe murbe angegriffen und bergestalt vernichtet, bag Alles in völliger Unordnung, ohne alle Bertheibigung, bavon lauft. Die feindlichen Mannichaften fallen vor Mubigfeit bin und in ihrer Berzweiflung ergeben fie fic. Der Berluft an Mannicaft bei bem Reinbe Feldjug von 1812. 22

besieht aus 30,000 Mann. Die Straße ist mit Tobten, Berwundeten, Erfrorenen und Sterbenden bebedt. Die Strase folgt diesen Bosewichtern so schnell nach, daß sie in den nämlichen Wohnungen, die sie anzunden, ein Opfer der Flammen werden und in den nämlichen Häusern erfrieren, die sie durch Erbrechung der Fenster und Thuren zerftort haben.

Seute find wir ihnen auf ber Rerfe nach Bilna gefolat. Es ift ihnen nicht gelungen, von bort irgend etwas fortzubringen. Mußer ben porermabnten 150 Beiduten find noch eine Menge Ranonen in unfere Banbe gefallen. Die Magagine find alle angefüllt. Unter ber großen Angabl von Kranfen und Bermundeten befinden fich viele Benergle und unter biefen, wie mir gefagt worben ift, auch Bavonczef und Lefebre. Deine Avantaarbe verfolgt ben Keind ohne Unterlag. Der Beneral-Lieutenant Ticaplit bat fic befonbere ausgezeichnet, und burch feine Unftrengung und unermubete Thatigfeit, womit er ben Reind verfolgt, vergeht fein Tag, daß er nicht ju zwei bis brei Malen benfelben einholen und ihn nothigen follte, Kanonen und Bulverfaften ju verlaffen. - Gin Abjutant bes Maricalle Davouft murbe in Dezmiana gefangen genommen, wofelbft er von bem Marichall gurudgelaffen war, die Arrieregarbe abzumarten, um von berfelben ju erfabren, wie ftart bas Rorps fei, welches fie verfolge. Da aber unterbeffen biefe Arrieregarbe icon genommen und vernichtet mar, fo-murbe biefer junge Mann in bas allergrößte Erftaunen gefest, ale er ftatt feiner Arrieregarbe unfere Avantgarbe erblickte; er fonnte nicht begreifen, wo bie erftere geblieben mar. Die Befangenen behaupten, bag Rapoleon feine migliche Lage nicht langer verbergen fann und bag bie gange Urmee, ermattet und ericopft, murrt und brobt. In ben letten Tagen haben wir von feiner Garbe viele genommen. - Gehr oft habe ich biejenigen Wohnungen bezogen, Die Rapoleon vor einigen Stunden verlaffen, und ju mehreren Dalen entfernte er fich ju ber Beit, ale gwifden meiner Avantgarbe und feiner Arrieregarbe ein Befect anaina."

Der Kampf Brebe's und Loifon's gegen Bittgenftein und Tichit-

ichagoff mar ein hartnadiger. Brebe, ber an ber Seite gegen Rufoni fampfte, murbe freilich nach tapferem Biberftanbe jum Rudjuge gegwungen, Loifon hielt bagegen ben Feind mit feiner Divifion auf. Es mare noch moglich gewesen, bie Stabt einen Tag langer ju halten, wodurch man viele Leute gerettet haben murbe. Ungludlicherweise entftand aber mabrent bes Rampfes, ale fich in ben Strafen ploglich ber verhangnigvolle Ruf: Rofaden! Rofaden! erhob, ein panifcher Bei biefem Rufe fturgten alle Truppen und Rachgugler aus ben Saufern, und in bem Gebrange, bas baburch entftand, verlor Murat ben Ropf. Es ideint, ale habe Die Rlucht Rapoleon's von Anfang an auf ihn ben Ginbrud gemacht, ale wolle ber Raifer, um fich felbft ju retten, ibn und bie Armee opfern. Go batte er, ale er Wilna erreicht, gegen Maret geaußert: "Ich werbe mich in biefem Racttopf nicht gefangen nehmen laffen," und war nur mit großer Dube au bewegen gemefen, fich in ber Stabt fo lange als moglich zu balten. Mls aber jest bie wilbe Alucht ber aufgeloften Truppen bie Strafen fullte, hielt er Alles fur verloren und gab ben Befehl jum Rudjuge. Er felbft bielt fich in bem Grabe fur gefahrbet, bag er ju Rug aus Bilna floh und erft in bem letten Saufe ber an ber Strafe nach Rowno gelegenen Borftabt anbielt, um bort ben Zag und bie Armee abzumarten. Die Sorge fur alles Uebrige überließ er Ren, ber bie Rachbut wieber freiwillig übernommen hatte und fur die Rettung bes Beeres fein Moglichftes that. Murat feste fich am 11. December um 4 Uhr Morgens in Bewegung, Rep verließ bie Stadt nach Tagesanbruch, worauf fogleich bie Rofaden einbrangen. Die gange Armee folgte ber Strafe nach Rowno, ausgenommen einige Abtheilungen Bolen, Die nach Dlita maridirten. Mit Murat maren Berthier, Gugen, Davouft, Lefebre, Mortier und Beffieres, benen bie Barbe ale Bebedung biente. Das gange Seer gablte blos noch 4300 Mann unter ben Baffen, bie ju ben folgenben Rorps gehörten:

|  | Mite | Garbe | ٠. |  |          |        | Fugvolf. 600 | Reiterei.<br>800 |  |
|--|------|-------|----|--|----------|--------|--------------|------------------|--|
|  |      |       |    |  | <br>Lati | us 600 | 800          | ٠                |  |
|  |      |       |    |  |          |        |              | 99 *             |  |

|                       |   | Tra  | _   | t 600 | Reiterei.<br>800 |
|-----------------------|---|------|-----|-------|------------------|
| Junge Garbe           |   |      |     | 500   |                  |
| Rorpe von Wrebe       |   |      |     | _     | 200              |
| Division Loison       |   |      |     | 2300  | _                |
| 1., 2., 3., 4. und 9. | Я | orps |     | 300   |                  |
| 3                     |   | Su   | mma | 3300  | 1000.            |

Bor ber Stadt traf bie Armee noch ein großer Unfall. eine Stunde von Bilna entfernt liegt ber fteile bewalbete Sugel von Bonari. Auf bem Darfche nach Rugland hatte man biefe unbedeutende Sohe faum bemerft, jest murbe fie fur ben Rudjug bes Beeres ein beinahe unüberfteigliches Sinbernig. Der fteile Abhang mar mit Gis bebedt, auf bem bie ermatteten Truppen, Die ermubeten Pferbe vergebens binan ju flimmen fuchten. Sier hatte fich bereits feit bem vorigen Tage eine Stodung gebilbet, welche burch bie Unfunft bes Seeres fo junahm, bag es jogar ben einzelnen Ruggangern unmöglich wurde, auf bem Wege zu bleiben. Die Kraftigften bahnten fich auf beiben Seiten burch ben Balb einen Beg, Die Rranten, Die Berwundeten mußten gurudbleiben, und ebenfo blieb faft alles fteben, mas man noch an Gepad und an Befdus befaß. Sier gingen bie letten Trophaen verloren, die man noch von Mostau ber erhalten batte, ferner Napoleon's eigene Equipagen und eine Rriegsfaffe von gehn Millionen baaren Belbes, Die man ben Golbaten gur Blunberung überließ. Man tonnte jest eine Menge Kranter, Die faum ben folgenden Tag ju überleben vermochten, feben, wie fie ihre Tornifter mit Gold anfüllten und unter ber Laft eines Reichthums, ber ihnen feinen Rugen brachte, mubfelig fich fortidleppten. Dagegen gab es auch viele Andere, namentlich von ber Garbe, Die bas umbergeftreute Gold blod beshalb aufrafften, um es ihrem Raifer zu erhalten, und baffelbe fpater trenlich guruderstatteten. Bolle funfgehn Stunden bauerte Die Ueberfteigung Diefes unbedeutenden Sugele, und mahrend Diefer langen Beit fehlte ce nicht an taufend Scenen bee Jammere, wie fic blod bie Berefing ichredlicher bargeboten batte. Auch wegen biefes Unfalls ift die Haltlofigfeit der Chefs anzuklagen. Man konnte die Hügel von Ponari leicht vermeiden, wenn man die Straße von Rowoi-Trofi einschlug, die links abgeht, ohne alle Schwierigkeiten durch
die Ebene führt und sich später wieder mit der großen Straße von
Wilna nach Kowno vereinigt.

Das Unglud von Bongri bietet inbeffen feinen Bergleich bar von bem . mas in biefer Beit in Wilna porging. Das Bepad, Die Daffe von Lebensmitteln, Die große Menge von Ruftwagen, bas Beidug, welches Alles in Wilna verloren ging, hatte man leicht verschmerzen fonnen, ba es boch nicht mehr gerettet werben fonnte. Aber es blieben außerbem in Wilna eine große Menge verwundeter und vereingelter Golbaten jurud, beren Schidfal bas traurigfte murbe. Als Ren bie Stadt verließ, mar biefelbe mit noch mehr als 20,000 Frangofen angefüllt, und biefe Daffe murbe taglid burd bie Ungludlichen vermehrt, bie von Smorgoni mitten unter ben Ruffen fich fortgefdleppt hatten, ohne bag biefe fle hatten ju Befangenen machen mogen, und bie nun Alle Wilna auftrebten, um bort ibr Grab au finden. 2118 bie Rofaden in Die Stadt einbrangen, mar es ihr Erftes, Die Frangofen aus ben Saufern, wo biefe Buflucht gefunden hatten, ju vertreiben und fich felbft barin einzuguartieren. In bemfelben Dage, ale bie ruffifche Urmee nachrudte, fehlte es ben Frangofen immer mehr an Dbbach und 3/6 biefer Ungludlichen tamen auf ben Stragen vor Sunger und Ralte um. Um icanblichten mar bas Benehmen ber litthauifden Juben. Gie hatten bie Frangofen in ihre Saufer gelodt, um benjenis gen, Die noch Geld befagen, ju ungeheuren Breifen Lebensmittel vertaufen ju fonnen, wurden aber faum ber Ruffen anfichtig, ale fie biefe nadten und fterbenben Opfer aus Thuren und Kenftern fturgten. um fich bei bem fregenden Seere ben Unicein von Batrioten ju geben. Bon nun an fehlte es ben Gefangenen an allen Sulfemitteln und fie wurden fammtlich Sungere geftorben fein, wenn man nicht einige Dal 3wiebad unter ihnen vertheilt hatte. Ihre Leichname lagen in allen Theilen ber Stadt umber und bilbeten bei ben Sofpitalern und an allen Orten, wohin man bie Befangenen ausammengetrieben hatte.

mabre Saufen. Um graflichften war ber Unblid bes Rloftere bes beiligen Bafilius, mo man bie meiften Gefangenen eingesperrt batte. Sie maren bier ohne Reuer, ohne Baffer, benn im Innern bes Rloftere gab es feine, obne Strob und ohne irgend ein anberes Sulfemittel. Reben Morgen marfen bagu befehligte Golbaten bie Leichen berer, welche am Tage porber und in ber Racht geftorben maren, ju ben Kenftern bingus. Die baburd entftanbenen guden murben ftets burch neue Befangene ausgefüllt, Die man in ben benachbarten Dorfern ober auf ber Strafe aufgegriffen batte. 3wiebad vertheilte man einige Mal, Baffer nie, und blos ber Schnee, womit ber Sof angefullt mar, biente jur Loidung bes Durftes berer, bie noch Rraft genug batten, fic bis babin ju ichleppen. Die eifigen Bemacher murben von ben brandigen Gliedmaßen und von bem Unrathe ber Bemobner verpeftet, auf bem Sofe bauften fic 6000 Leichen, Die man aus ben Kenftern gefturat batte, ju mabren Bergen. Die Großmuth bes ebeln Raifer Alerander machte biefen unerhörten Leiden ein Ende.

Rachbem ber Raifer, wie mir bereits miffen, von Dosfau nach Betereburg gegangen mar, um bort neue Streitmittel fur bas beer in Bereitschaft ju feben, batte er, fobald Alles jur lebhaften Rubrung bes Rrieges porbereitet mar, feine Sauptstadt verlaffen und traf am 21. December in Bilna ein. Er ubte bort in jeder Begiebung Dilbe und Grofmuth. Ein großer Theil bes litthauifden Abele, ber von Rapoleon's Buge bie Bieberberftellung ber polnifden Unabhangigfeit erwartete, batte fur Die Frangofen große Opfer gebracht, Magagine gebilbet, Truppen geworben. Dem Gefete nach maren alle bieje Batrioten von Rupland abgefallene Emporer und es harrte ihrer Die ftrengfte Strafe. Raifer Alexander, bei bem bie Erinnerungen an feine Jugend noch nicht burch andere Ginfluffe verbrangt worben waren, vergieh ihnen allen. Seine nachfte Corge mar ben Befangenen gewibmet. Er besuchte bie verpesteten Raume bes Bafiliusfloftere felbft. ließ burch feine Abjutanten Gelb, Argnei und Lebensmittel vertheilen und befahl bie Ginrichtung von Sofpitalern, in benen bie Frangofen bald ebenfo aut verpflegt murben, wie bie Ruffen felbft. Groffurft Constantin ahmte biesem Beispiel nach, ließ mehrere Gefangene in seinen eigenen Zimmern verpflegen und ware beinahe bas Opfer seiner Menschlichkeit geworben, benn bie graffirenbe Seuche ergriff auch ihn und er verbankte seine Rettung einzig seiner ftarken Constitution. Balb famen auch von allen Fürsten, beren Hulfstruppen in ber französsischen Urmee bienten, Unterstützungen an, und wer allein nichts schilte, war — Ravoleon.

Die Ruffen hatten burch die Gefechte und mehr noch burch bie ummnterbrochenen Mariche auf einer vermufteten Strafe durch die ausgeftandenen Entbehrungen und durch die außerordentliche Ralte ebenfalls fehr gelitten. Schon am 4. December war der Bestand ber großen Armee auf folgende Starte zusammengeschmolzen:

| 1. Rorpe Reiterei  |  |  |  |  | 692  | Mann. |
|--------------------|--|--|--|--|------|-------|
| 2. " "             |  |  |  |  | 2662 | "     |
| 4. " "             |  |  |  |  | 1527 | "     |
| Ruraffiertorps     |  |  |  |  | 2283 | "     |
| 2. Infanterieforps |  |  |  |  | 3315 | "     |
| 3. "               |  |  |  |  | 8531 | "     |
| 4. "               |  |  |  |  | 2722 | **    |
| 5. "               |  |  |  |  | 5320 | ,,    |
| 6. "               |  |  |  |  | 2294 | "     |
| 7. "               |  |  |  |  | 6533 | **    |
| 8. "               |  |  |  |  | 3711 | "     |

Summa ber Combattanten 40,290 Mann.

Unter biefer Zahl befanden fich 5140 Refruten und 1515 Lands wehren; Geschüße hatte man noch 274. Die Zahl der Kranken war folgende:

| 3m Gefolge bee Beeres          | 777.    |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Beim Gepad                     | 1276.   |  |  |  |  |
| In ben permanenten Sofpitalern | 14,531. |  |  |  |  |
| In den Feldlagarethen          | 31,751. |  |  |  |  |

Summa ber Rranfen 48,335.

Stand ber ruffifde Berluft auch in feinem Berbaltniffe mit bem frangofifden, fo ließ fich Rutufow baburd boch bestimmen, in Wilna ju bleiben. In biefer Stadt machten fich außerbem bie Radwirfungen ber Ralte, ber fein Beer ausgefest gewesen mar, auf eine fo furcht bare Beije geltenb, bag im Berlauf weniger Tage 18,000 ruffifcher Rranten bie Sofpitaler fullten. Das Rorps von Bittgenftein betrug nech 15,000 Mann, bas Rorps von Tichitichagoff ebenfo viel, bie Rebenheere von Saden, Bertel u. f. w. 25,000, Die Befagung von Riga 10,000, fo bag fich bie Wesammtgabl ber ruffischen Streitfrafte noch auf 100,000 erhob. Diefer Entschluß Rutusom's, in Wilna fteben ju bleiben, rettete bie leberrefte ber frangofifchen Armee. waren bie Berlufte ber Ruffen in militairifder Begiehung größer, als Die der Frangofen, benn bei ben Ruffen traf bie Ralte lauter ruftige Colbaten, bei ben Rrangofen bagegen frante Rachzügler, Die ohne Waffen maridirten und fruber ober fpater boch batten unterliegen muffen. Die Berfolgung ber Frangofen blieb Tichitichagoff und Bittgenftein überlaffen. Der Erftere verließ Bilna am 14. December, um über Nowoi-Erofi nach bem Riemen ju marichiren. Bittgenftein ging, Die Sauptstadt Litthauens links laffend, über Roffiena auf Tilfit, um Macdonald wo möglich ben Rudjug abzufdneiben.

Die Flucht der Franzosen wurde hinter Wilna beinahe noch eiliger sortgeset, als vorher. Die Verfolgung der Russen geschah allein durch Platos, ber seine Kosaden, einige Regimenter Reiterei und 15 auf Schlitten gesetze Geschütze hatte. Um 10. December erreichte Murat Ewe, am 11. um 7 Uhr Abends Rumsziss, wo die Garbe und die Marschälle Halt machten, während er für seine Person nach Kowno weiter reiste und dort um Mitternacht ansam. Es war seine Absicht, diese Stadt zu halten, theils um die sehr bedeutenden Magazine derselben und die dort besindliche Kriegscasse von 2½ Million Franken in baarem Gelbe zu schüchen, theils um dem serneren Rüczuge der Armee einen Stützuget der Armee einen Stützuget der Bercheilsgungsmittel waren jedoch schwach, denn die ganze Besatung bestand aus 1500 Mann beutscher Refruten und aus einem Artilleriesorps von 42 Geschützen,

von benen jeboch blod 25 bespannt waren. Dagu fam, bag ber Diemen, an bem Rowno liegt, fest gefroren war und mithin einem Ungriffe ber Ruffen fein Sinbernis entgegenstellte. Unmittelbar nach Durat traf auch ber Saufe ber vereinzelten Golbaten ein und bie Stadt war von biefen gugellofen Menichen bereits gang angefüllt, als am 12., 2 Uhr Rachmittage, Die Barbe, ebenfalls von einem großen Troß begleitet, in Rowno einrudte. Es entftand jest bie größte Unordnung. Die Magagine wurden geplundert und bald bebedten mehrere Taufend Goldaten ben Marktplag und bie nachften Stragen, beraufchten fich in bem vorgefundenen Branntwein und fanden jum großten Theil ben Tod. Bald fliegen an mehreren Bunften Flammen auf und mitten in biefer Unordnung verließ Murat am 13. Die Stabt, von ber Barbe und bem größten Theile ber Artillerie begleitet. Die Nachzügler, wie die noch in Ordnung marfchirenben Truppen, gerftreuten fich meiftentheils in ben benachbarten Balbern bes preußischen Bolens, wo fie gegen bie Ralte und gegen bie Feinde Sous ju finden hofften. Bur Bertheidigung von Kowno blieb blod eine fdmache Abtheilung mit 5 Beidugen gurud.

Rey fam in Kowno wenige Stunden nach Murat's Abmarsch an. Da die Kälte der letten Tage angehalten und der Zug des Heeres durch häufig fallenden Schnee noch ein hinderniß mehr gesunden hatte, waren die Truppen durch die fortwährenden Leiden bis auf 1000 Mann zusammengeschmolzen. Mit dieser geringen Mannschaft glaubte Rey Kowno zwei Tage bestaupten zu können, als um 2 Uhr Rachmittags der Angriss der Augien begann. Die an mehreren Stellen brennende Stadt und die Unordnung der plündernden und betrunkenen Soldaten erschwerten die Bertheidigung ungemein. In dieser Unordnung hatte man die Kowno beherrschende Höhe von Alexioten geräumt, was die Russen sogleich benutzen, um dort eine Batterie auszuskellen. Der seindliche Angriss geschah auf drei Punkten zugleich, an den beiden Brücken, die über die Wilsa und über den Riemen sühren, und an dem Thor von Wilna. Auf diesem letzen Aunste befand sich eine französische Batterie, die aber in demselben Augenblicke, als Rey per-

fonlich berbeieilte, aus Digverftandniß vernagelt murbe. Diefes Gulfemittele beraubt, jog ber frangofifche Marfchall eine fcmache Abtheilung beutscher Refruten berbei, ftellte fie auf und wollte fie gegen ben Reind führen. Ungludlicherweife entmuthigte ber Kall ihres Rubrers, ben bie erfte feindliche Studfugel traf, Dieje jungen Golbaten bergeftalt, baß fie fammtlich die Rlucht ergriffen. Auf Dieje Beife abermals allein gelaffen, raffte Rey wenige Colbaten gujammen, ließ ein Baar Felbgeiduse auf ben Ball auffahren und marf ben Feind mit biefen ichwachen Rraften jurud. Gelbft Die Bobe von Alexioten nahm er fur einen Augenblid. Ronnte er fich in Diefer wichtigen Stellung auch nicht bebaupten, fo hatte er ben Ungriff bes Reinbes mittelft feines Selbenmuthe minbeftens geschwächt, mas bei feiner Lage einem vollftanbigen Siege gleichtam. Rowno mußte er indeffen raumen, ba alle Stragen, bie bei biefer Stadt jufammentreffen, vom Feinde befest maren, außer ber, bie auf bem linten Ufer bes niemen nach Tilfit führte. Um 9 Uhr Abends bewerfstelligte Ren feinen Rudzug, nachbem er feine Borrathe, feine Artillerie gerftort und bie beiben Bruden über ben Riemen und über bie Bilia angegundet hatte. Geine gangen Streitfrafte beftanden noch aus 200 Mann.

Eine halbe Million fraftiger, mit bem schönften Material ausgerüfteter Eruppen hatten vor noch nicht 5 Monaten ben Riemen übersichtiten, beseelt von ber ftolgen hoffnung, daß sie in den fernsten Hauptstädten des Continents, in Mosfau und Betersburg, ihre Kahnen entfalten und ihre Abler bis zu ben Steppen, die an Usien angrangen, tragen wurden. Zest flohen über benselben Fluß noch nicht 1000 Bewassnete zurud, die armseligen Ueberreste jener halben Million, mit Lumpen bebedt, mit bleichem, erbfarbenem Gesicht, verhungert, erfroren, zitternd vor ben Kosaden, ben seigsten Soldaten bes Erdballs!

Am 14. December zählte die Armee noch 400 Mann Fußvolk, 600 Mann Reiterei unter den Waffen. Bom ganzen Armeekorps waren blos einige Offiziere und Unteroffiziere beisammen, welche die Abler escortirten. Die ganze Artillerie bestand in 9 Geschützen, die man in Kowno vorgefunden hatte. Aus Rufland selbst brachte von allen Korps

ber großen Armee nur ein einziges Artillerie gurud, bas 5te, beftehenb aus ben Bolen, Die von Wilna an nicht weiter verfolgt worben maren. Ren jog fich am Riemen jurud und marichirte auf Schirminbt, von wo er auf ber großen Strafe nach Gumbinnen weiter gog. Durat traf ebenbafelbit am 17. ein und gelangte am 19. nad Ronigeberg. Bludliderweise borte Die Berfolgung ber Ruffen jest auf, ba Blatom. ber bie ichmachen leberrefte ber Frangofen leicht hatte vernichten tonnen, an ber preußischen Grange Salt machte, weil er bas frembe Bebiet nicht zu betreten magte. Die Frangofen erhielten auf biefe Beife Rube und batten auch wieder an Lebensmitteln Ueberfluß. Die Abnahme ber Ralte, Die in berfelben Beit eintrat, brachte ihnen eine fernere Erleichterung, mar aber boch im bochften Grabe fcablid. Der Bechiel ber Temperatur trat ju ploBlich ein, benn bas Thermometer ftieg in einer einzigen Racht um 200. Gine große Angahl von Golba. ten und Offigieren, melde blos burch ben fortmabrenben, von ber fcarfen Spannung ber Atmofphare verurfacten Reig bis jest aufrecht erhalten worben waren, fielen ben Sofpitalern anheim und erlagen. Murat that indeffen fein Möglichftes, Die Trummer ber verschiebenen Rorpe ju fammeln. Das 5. Rorpe follte fich in Barfchau, bas 6. in Blod, bas 1, und 8, in Thorn, bas 2, und 3, in Marienburg, bas 4. und 9. in Marienmerber vereinigen. Die Garbe befeste Infterburg, wo man eine Referve erwartete, Die Divifion Seubelet, 14000 Dann mit 20 Beiduten.

## Dreiundzwanzigftes Capitel.

Die Bewegungen ber Rebenfecte. — Schwarzenberg's geht mit ben Ruffen einen Reutralifatsvertrag ein. — Ueberfall ber Sachfen bel Ralifch. — Bort's Abfall. — Schlufi.

ei ben Truppentheilen, bie unter Remnier und Schwarzenberg ftanben, mar

nach der Schlacht von Wolfowist eine gewiffe Waffenruhe eingetreten. Am 26. Rovember waren die Sachsen zum dritten Male in Brzeszh eingerückt, wo sie vier Tage rasteten, während Schwarzenberg mit den Desterreichern bei Kobryn stand. Der Mangel an Lebensmitteln, die Berluste im kleinen Kriege dauerten fort und besonders sühlbar machte sich der Uebelstand, daß man für die gefallenen oder dienstunsähig gewordenen Wundarzte an keinen Ersah gedacht hatte. Die Stimmung des Heeres war getheilt. Während der Soldat nach dem schonen Ersolge von Wilsowist an dem glüdlichen Ausgange des Krieges kaum

mehr zweiselte, mußten die Offiziere von Tage zu Tage bebenklicher werben, daß von der großen Armee gar keine Nachrichten eintrasen. Sin Offizier, der am 17. November an Napoleon abgesandt war, hatte seine Rudsehr so schnell bewerkstelligt, daß man deutlich sehen konnte, er sei nicht weiter, als bis Grodno oder Wilna gekommen. Die Kührer lernten durch seine Berichte die Lage der Dinge aber gewiß wenigkenst annähernd kennen, denn bald darauf ertheilte Reynier den Besehl, in der Nichtung nach Wilna vorwärts zu gehen. Diese Bewegung deutete auf große Unfälle der Armee von Moskau hin. Der Iwes war, die zwischen Grodno und Wilna einzeln stehenden Heeresabtheilungen zu vereinigen und als Reserve auszusellen; sührte man diese Bewegung aber aus, so erhielt Sacken mit seinem neuen ausgerrüfteten Korps im Rucken der Sachsen steinen Spielraum, und daß man dieser Gesahr troste, wies darauf hin, daß in Litthauen noch größeren Unfällen vorgebeugt werden wisse.

Am 1. December brach die Divifion Durutte mit ber erften fachfifchen Divifion und bem Sauptquartier auf, mabrend bie Refte ber Reis terei und die zweite fachfische Division ben Rachtrab bilbeten. Man wird fich erinnern, bag bies biefelbe Beit mar, ba bie große Urmee nach bem lebergange über bie Berefing von ber furchtbaren Binterfalte erreicht murbe. Die Lage ber Sachfen mar allerbinge eine ungleich gunftigere, aber bennoch litten auch fie ungemein. Die geringen Buruftungen, Die fie gegen bie Ralte hatten treffen fonnen, reichten gegen biefen boben Grab bes Froftes burchaus nicht aus. Als fie am 7. December jenfeits von Roganna bie Gumpfe verliegen und auf eine burch nichts beschirmte Sochebene hinaustraten, fiel ber Thermometer ploglich auf 28° unter Rull. Die Birfung war eine furchibare. In gang furger Beit waren 500 Mann bes Rorps jum Dienfte unfabig gemacht und faft Jeber, Die Generale nicht ausgenommen, batte über ein erfrornes Blied ju flagen. Theils wegen Diefer beftigen Ralte, Die bis jum Beihnachtofefte fortbauerte, theils wegen bes Musbleibens ber Nachrichten von ber Sauptarmee blieb Repnier bei Roganna eine gange Woche fteben.

Schwarzenberg weilte mabrend biefer Beit in Glonim, wo er am 2. und 4. December Radricten pon ber Sauptarmee erhielt. Maret benadrichtigte ibn burch biefe beiben Depefden, bag ber Raifer bie Benerale Bittgenftein und Tiditidagoff an der Berefina geichlagen, bem Lettern 6000 Befangene abgenommen und Die gange Armee beffelben auf 13000 Mann gebracht babe. Es fei bei biefen Befechten jeboch auch ein Unfall vorgetommen, indem eine Brigabe ber Divifion Bartouneaur mahrend ber Racht fich verirrt habe und in die feindlichen Boften bineingerannt fei. Die Ruffen murben ohne 3meifel viel Befen von biefem Greigniffe machen, bas aber nichts als ein ungludlicher Bufall fei. Es fei von ber bochften Bichtigfeit, bag Schwarzenberg ben Bewegungen von ber Sauptarmee folge und im Ginne ber gegenmartigen Stellung manoprire; je ichleuniger er maricire, befto mehr Ginfluß auf bie Lage ber Cachen werbe er ausuben. Schwargenberg, ber biefe officiellen Berichte mit ben Erfundigungen, Die er felbft bin und wieber einzog, nicht zu vereinigen wußte, gerieth in bie großte Berlegenheit. Maret benadrichtigte ibn von Berluften Tichitichagoff's, Die einer Aufreibung bes ruffifchen Beeres giemlich nabe famen, und es mare mithin feine Bflicht gemefen, fein ganges heer gegen Minet und Glust vorzuschieben, um bem Momiral, falls berfelbe biefe Richtung einschlagen follte, ben Beg zu verlegen. Er trug jeboch gerechtes Bebenfen, Diefen gemagten Marich auszuführen, ba er burch feine eigenen Erfundigungen in Erfahrung brachte, bag bas ruffliche Beer, weit entfernt, geschlagen ju fein, vielmehr auf Bilna marfchire, mabrend die große Urmee ibre Bemegungen auf Rowno fortfete. Er begnugte fich baber bamit, nach Minet und Glugt bloe Recognoscirungen porguididen, mabrent er felbft in Erwartung meiterer Befehle bei Clonim fteben blieb. Balb famen jedoch er und Rennier überein, ihre verlorenen Boften ju raumen, ba die Beeresabtheilungen, welche fie etwa aufnehmen fonnten, inbeffen nach Rorben weiter gezogen maren und bie Stellung bei Roganna Baricau gegen Gaden feineswegs bedte. Schwarzenberg nabm ben geraben Beg über Bultust nach Barichau, Reynier bezog am 19. December bei Botfcon am Bug ausgebehnte Cantonnirungen.

Saden hatte nach jeiner Nieberlage von Wolfowiek lange unbeweglich in Bolhynien gestanden, erhielt aber jeht durch Milizen und bewassinete Bauern Berkarkungen, die ihn dem schwachen jächstichen Korps weit überlegen machten. Er bewegte sich jeht wieder vorwärts und Reynier mußte vor ihm zurüswelchen. Er begann seinen Rückzug am 22., und am 25., am Morgen des ersten Weihnachtstages, gingen die letzen Sachsen auf dem Eise über den Lug zurüst, dessen freiströmende Kluthen sie sechs Monate früher zuerst auf das seindliche Gediet gesührt hatten. Um 28. verließen sie Siedloe, um sich näher an Warschau heranzuzischen. Die ganze Stärse der zweiten Division betrug jeht noch 2110 Mann und 110 Artilleristen und Trainsoldaten, die der Kegimenter Reiterei, die Ansangs 2170 Pferbe gemustert hatten, zählte jeht außer der Bededung des Hauptquartiers noch 970 Pferde. Die Reiterei hatte über die Hälste, die Insanterie über ein Orittheil verloren.

Die Berfolgung ber Ruffen war feine febhafte, benn auch fie batten burch bie ftarte Ralte bedeutend gelitten, wogu noch fam, bag Ruffen und Defterreicher fich gegenfeitig ju ichonen anfingen. Rach bem Uebergang über ben Bug mar von ben Bolen und von ben fachfifden Sufaren ber fleine Rrieg mit großem Gifer fortgeführt worben, aber auch biefe Befechte mußten auf hohern Befehl balb eingestellt werben. Schwarzenberg und Revnier fnupften in biefer Beit Unterhandlungen mit ben Ruffen an, die allerbinge blos verftellte maren, ba ihr eigentlicher 3med babin ging, möglichft viele Beit ju geminnen. Saden fceint fich wirklich eine Beit lang haben taufden laffen, inbem er Die Feindfeligkeiten fur einige Tage einstellte, wobei freilich nicht gu überfeben ift, bag auch er ber Erholung bedurfte und ben gongen Ilmfang ber frangofifden Rieberlage nicht genau genug fannte, um ju entfceibenben Schritten bestimmt ju werben. Unter biefen Umftanben zeigte fich eine ichwache Soffnung, bag bas 7. Armeeforpe Barfcau ben Binter hindurch werbe behaupten tonnen. Diefelbe Soffnung ermunterte bie Polen zu einer letten Anftrengung. Sie schrieben ein neues Ausgebot aus, sammelten aller Orten Mannschaften und Pferde und bewaffineten diese neuen Truppen aus den vorhandenen Borrathen. Dies sind die Truppen, die in den deutschen Freiheitskriegen von Bauben bis zum Montmartre mit so hingebender Tapferkeit sochten und ihr Blut, das sie der Bertheidigung ihres Baterlandes hatten weihen wollen, im Dienste eines fremden Machthabers, des herzlosesten Berräthers, den Polen jemals gesunden hat, verspristen.

Die Art von Baffenftillftand, ber eine Beit lang geberricht batte, tonnte inbeffen nicht fortbauern. Der Traum, am Riemen eine Stellung behaupten zu fonnen, ben Rapoleon vielleicht felbft einft ernftlich gebegt, ber fur feine Generale menigftent ben vollen Werth ber Birflichfeit batte, verflog von Tage ju Tage mehr. Es gab fur bie fo hungernde, von Froft und Fieber geschuttelte und bis auf wenige 216theilungen maffenlofe Urmee, Die noch bagu burch ein beispiellofes Unglud ganglich entmuthigt mar, feine Stellung, Die fie batte behaupten tonnen. Gie mußte fo lange gurudweichen, bis fie Bebiete, Die bis jest noch neutrale waren, zwijden fich und die Feinde gebracht, bis fie in den Festungen an Dber und Gibe, in ben Berftarfungen, Die in Deutschland bereit gehalten wurden ober aus Franfreich herbeieilten, neue Stuppuntte gewonnen batte. Diefer ichleunige Rudzug ber Sauptarmee machte bie weit vorgeschobene Stellung bes 7. Armeeforus awis iden bem Bug und ber Beidfel völlig unhaltbar. Defterreicher, wie Sachien und Bolen, jogen fich bemnach jurud. Furft Schwarzenberg, für ben jest ohne Zweifel ber Augenblid gefommen mar, gemiffe gebeime Befehle feiner Inftruction gur Musführung ju bringen, bedte feine alten Berbundeten fo viel als ibm moglich mar. In Uebereinftimmung mit ihm trat Reynier am 2. Januar 1913 feinen Rudgug an. Bwifden Schwarzenberg und Saden beftand in Diefer Beit bereits eine Art von ftillichmeigenbem Bertrage. Die ofterreichischen und ruffifchen Batrouillen vermieben, einander zu begegnen, und Offigiere von Saden's Beeresabtheilung famen wie mitten im Frieden nach Bultust, um Borrathe einzufaufen. Schwarzenberg hatte fich viele Dube gege-



BURGO PERCYONE 72 SERVIN

ben, Die Sachfen in biefen Bertrag aufnehmen gu laffen, aber feinen 3med nicht erreicht. Gegen Revnier manbte fich vielmehr bie gange Dacht bes Feinbes, gwar langfam, aber mit Rachbrud und von verichiebenen Seiten ber. Mehrere empfindliche Berlufte maren fur bie Sachfen bie nachfte Folge. Um 6. Januar wurden fie bei Gofolow, am 11. gwifden Lim und Wengrow überfallen und mußten, von ber llebermacht gedrangt, bas rechte Ufer ber Weichfel gang verlaffen. Die öfterreichifde Reutralitat trug jest ihre Fruchte und felbft frangofifde Schriftfteller haben anertennen muffen, bag Schwarzenberg ben Ruffen, feitbem er mit ihnen parlementirte, burch alle bie Bergogerungen, ju welchen er fie veranlaßte, weit größeren Schaben jugefügt habe, ale wenn er ihr erflatter Reind gemefen mare. Dies zeigte fich auch jest. Bon ber öfterreichischen Reutralitat gededt, fonnte Rennier noch fo lange in Barfchau vermeilen, um bas fcmere Bepad und Die Sofpitaler vorausgeben ju laffen, benn Schmarzenberg raumte Die Stadt nicht eber, ale nachdem die Sachfen fie feit vier und zwanzig Stunden verlaffen hatten. Defterreicher und Cachfen trennten fich nun. Schwarzenberg manbte fich mit Bonigtoweff, ber fich ihm mertmurbigermeife anichloß, obgleich bie neue Wendung ber öfterreichifden Bolitif ihm fein Geheimniß mehr fein fonnte, nach Rratau, von wo er fpater, ben Befehlen feines Raifere folgend, nach Baligien ging; Rennier nahm feinen Rudjug gwifden ben beiben von Barfdau, Bofen und Petrifau über Spaded und Barbau auf Ralifd führenben In ben erften Tagen war ber frangofifche General noch Durch Boniatoweff und Schwarzenberg in ber linfen Flante und im Ruden gebedt und eilte in Gewaltmariden vermarte, um bas Klufi. thal ber Barthe ju erreichen, wo er ben Ronig von Reapel erwarten fonnte. Ungludlicherweise maßigte er bie Gile feines Mariches bald, wozu ihn nicht blos die Ungunft bes Betters bewog, bas gwischen Froft und Thauen abwechselte, fonbern mehr noch bie Stimmung feiner Truppen. Es war ihm nämlich nicht entgangen, bat bie Sachsen bas frangofifde Bundniß icon langft mit Unmuth betrachteten und ben Defterreichern viel lieber gefolgt maren, als ben frangofifchen Rab-Selbjug von 1812. 23

nen. Reynier fürchtete nun, daß diese Stimmung gewaltsam hervorbrechen wurde, wenn er seinen Blan, erst in Kalisch den zweiten Rubertag zu halten, ausstühre, denn die Stadt hatte eine überwiegend deutscha zu halten, ausstühre, denn die Stadt hatte eine überwiegend deutscha zu hereifde Bevölkerung, die sich mit den sächtschan Truppen leicht in Uebereinstimmung sehen konnte. Er beschlichen Truppen leicht in Uebereinstimmung sehen konnte. Er beschlichen Tag länger ruben zu lassen, um nachter die Ulfer der Oder in einem Juge zu gewinnen. Daß Murat einen schnellen Rudzug hatte machen mussen, wuste er ebenso wenig, als daß russische Abstellungen unter den Generalen Landscoi und Würtemberg über Plozt in Anzuge waren, um ihn von Glogau abzuschneiden. Die Rachticht, die er bei Kalisch erhielt, daß die Russen sich bei Konin an der Warthe gezeigt hätten, glaubte er nicht beachten zu brauchen, da er daß seindliche Korps für eine Recognoscirung hielt, während es in Wahreit der Vortrab von Landscoi war.

Um 13. Februar befand fic bas Sauptquartier in Ralifd mit ber Divifion Durutte, welche Die Bruden ber Brofchna und bie Borftabte auf bem rechten Ufer bes Rluffes befest bielt. Die Gadfen waren in ben Dorfern vertheilt, welche an ben beiben Strafen nach Sieradg und nach Ronin liegen. General Lanscoi mar von biefer nachtbeiligen Stellung vollfommen unterrichtet und entwarf feinen Blan fo umfichtig, wie er ibn thatfraftig ausführte. Babrend Rennier noch ber vollkommenften Cicherheit fich bingab, brach er ploglich uber Stawiegen berein, ichnitt ben Bortrab nach einem furgen Reitergefecte ab, entfandte barauf einzelne Abtheilungen, um bie facfifden Bataillons in ihren Cantonnements ju überfallen und marichirte felbft mit ber hauptmacht geradeswegs auf die Stadt, in beren unmittelbarer Rabe er fich ber Soben von Opatomet an ber Strafe von Gierabg bemachtigte. Er fant nun gwifden Ralifd und ben fachfifden Cantonnirungen und founte Die Frangofen in Ralifc leidt übermaltigen, fobald es ihm gelang, fich in biefer Stellung ju behaupten. Die fachfiften Truppen bewahrten in biefer Gefahr bie iconfte Saltung. Benerallieutenant le Cog fammelte raft, die Truppen in den nachften Dorfern, brach fich mit ihnen einen Weg burch bie Feinde und warf

fich in bie Borftabte, bie er fortan mit Rraft behauptete. Rach ihm erfcbien bie Brigate Sahr, ber bie Ruffen überlegene Daffen von allen Truppengattungen entgegenstellten. Der Muth Diefer tapfern Brigabe murbe baburd nicht erfcuttert. In ber Flaufe von Reiterei umfdmarmt und von vorn aus mehreren Batterien befchoffen, bilbete bas Rugvolf mitten im heftigften Reuer bie Bierede und burchbrach im Mariche Die feindliche Stellung. Go erreichte Die Brigade gludlich Ralifd, ohne ein einziges Beidus eingebußt zu haben. Roch ichwieri. ger maren bie Umftanbe, unter benen bie Brigabe Steinbel fich rettete. Bon ben Ruffen überfallen, fonnte fie Die Strafe nicht mehr erreichen, und murbe an die Broidna getrieben, Die geringe Tiefe bat, aber raid ftromt und in diesem Augenblide an ben Ufern noch jugefroren General Landcoi bielt bie Brigabe bereits fur feinen Baffen verfallen, aber in bemfelben Augenblide, als er fie gur Ergebung aufforbern ließ, fab er bie Sachien fich in bas Waffer merfen, allen Sinderniffen jum Eros gludlich hindurch fommen und von dem linfen Ufer fogleich bie Ranonen gegen ibn richten. Weniger gludlich maren zwei andere Abtheilungen, ein Infanterieregiment, bas unter bem Beneral Roftig ftand, und Die Reiterei bes Benerale Gableng. Roftig wurde mit bem Linienregiment Bring Anton umringt und gefangen, Gableng fand, ale er nach einem weiten Umwege Ralifch endlich erreichte, Die Stadt von ben Ruffen bereits befest, wurde auf feinem weitern Rudjuge an ber ichlefischen Grenze gurudgewiesen und mußte aulest auf bem neutralen ofterreichifden Bebiete eine Buflucht fuchen. Die Sauptstellung, Die Stadt Ralifd, mnrbe indeffen gludlich behauptet, und ber Feind nach einem heftigen Befechte jurudgewiesen. Die Einbuße ber Cachien mar aber fo groß und die Uebermacht bes Feinbes fo bebeutend, bag Rennier Ralifd noch in ber Racht raumte. Ein weiteres Befecht hatten bie Sachien in Diefem Feldzuge nicht gu bestehen, wenn fie auch von bem Reinde ftart verfolgt und von ben Rofaden unaufhörlich umichwarmt wurden. Defto mehr litten fie burch bie angeftrengten Dariche, bie bei faltem Thauwetter und auf grundlos 23\*

verdorbenen Begen gemacht werden mußten, bis fie endlich die Festung Glogau erreichten, wo sie Rube fanden.

Selbst der gebieterische, stets die größten Opfer sordernde und bei der geringsten Nachlässigkeit zum Mißtrauen geneigte Geist eines Napoleon konnte den auf diesen Klügeln sechtenden Truppen der deutschen Berbündeten nicht den Borwurf machen, daß sie Lauheit oder gar eine verrätherische Gesunung gezeigt hätten. Die sächsischen Truppen hatten mit der größten Ausopferung gesochten und nie gemurtt, so oft sie auch gegen die Nationalfranzosen zurückzeseht waren. Auch die Oesterreicher hatten große Tapserseit gezeigt, und wenn Schwarzenderg später einen Wassenstlistand eingegangen war, so hatte er damit, wie bereits bemerkt wurde, den Russen weit mehr geschadet, als durch offenen Kamps. Man hat dies von französischer Seite bäusig anerkannt, jedoch mehr scheindar als wirklich und hauptsächlich in der Albsicht, um sich durch diesen Schein von Unparteilichseit das Recht zu erkaufen, das Benehmen der Preußen auf dem andern französischen Klügel um so schonungstoser beurtbeilen zu können.

Es murbe oben ergablt, bag Rapoleon felbft auf größere Unternehmungen in Rurland verzichtet und ben fur bie Belagerung von Riga bestimmten Belagerungspart jurudbeorbert batte. In ber Mitte Des Octobers war vor Riga eine gewiffe Baffenrube eingetreten. Die beinabe einen Monat andauerte. Die Ruffen batten indeffen bas linte Dunaufer von Schlod bis Friedrichoftabt befest und einen großen Theil ihrer Truppen linte ber Strafe von Riga nach Bauste vorgeicoben. Bon bier aus führten fie feit ben erften Tagen bes Rovem: bere einen fehr lebhaften fleinen Rrieg, ber in jeder Begiehung unflug genannt werden muß, ba fie im Grunde baburd weiter nichts erreichten, ale Die Aufmerkfamteit bee Reindes auf eine Stellung ju leiten, Die eine fehr gemagte mar, ba die Breugen und Frangofen in einem Tage von Cau nach Dahlenfirden marfdiren und jener ruffifden Truppenabtheilung ben Rudjug nach Riga abidneiben fonnten. In ber That entichloß fich Macdonald zu biefer Unternehmung, bei ber er in jedem Kalle nichts auf bas Spiel feste, ba er uber eine uber-

legene Truppenmacht verfügte. Er legte auf biefen Bug eine gewiffe Bidrigfeit und verfügte fich felbft nach Gagu, um Die Bewegungen in Berfon ju leiten. Die Truppen, bie er bier versammelte, bestanden aus ber polnifden Brigade unter Gunerbein, aus ber preugifden Brigabe unter Generalmajor von Sorn und aus feche preußifden Schwadronen, ansammen ungefähr 8000 Dann. 2m 15. Robember, bem fur biefe Bewegung bestimmten Tage, marichirte Bachelu bor Sonnenaufgang nach Balbonen, marf bie Ruffen binaus und trieb fie, mabrend Sunerbein ben Drt befest bielt, bis Dablenfirden, mo er eine Stellung nahm. Daffenbach ging inbeffen über Edau nach Kriedricheftadt vor, fo bag bie Ruffen vollfommen abgeschnitten maren. Lewis, ber auf ber andern Geite befehligte und außer 5000 Mann neu refrutirten Rugvolfes einen ichmachen Theil Reiterei und wenige Gefcube bei fich hatte, verfucte querft ben Weg auf Riga gu nehmen, fließ aber bald auf ben Bortrab von Sunerbein, verlor ein Bataillon und erfuhr jugleich, bag Dahlenfirden von ben Feinden befest fei. Batte Bunerbein ibn jest verfolgt, fo murbe er verloren gemelen fein. benn er mare in biefem Ralle amifden amei Reuer gefommen, ba Kriebrichoftabt, wohin er fich jurudwenden mußte, von Bachelu bereits befett war. Sunerbein erhielt aber ben Befehl gur Berfolgung bes Reindes ju fpat und ging nad Balbonen jurud, weil er Diefen wichtigen Boften, beffen Befegung feine fpecielle Bestimmung mar, bor allen Dingen fichern ju muffen glaubte. Raum von biefem Reinbe befreit, erfuhr Lewis, bag auch Friedrichoftabt in feindlichen Sanben fei, und tam baburch in große Berlegenheit. Gin ploblicher Umichlag bes Wetters murbe feine Rettung. Das Wetter mar bisher milbe gemejen, aber an biefem Tage trat eine plotliche Ralte ein, welche bie Duna mit Gis bebedte. Der ruffifche General fannte bas einfache Mittel, burch bas man einer fdmaden Gisbede einen größeren Salt verleiht. Er lich Strob auf Die Duna foutten, baffelbe unausgefest mit Baffer begießen und bilbete fich auf bieje Beife einen feften Beg ju bem anbern Ufer, welcher fogar feinen Befduben ben llebergang gestattete. In ber Racht vom 17. auf ben 18. bewirfte er feinen

llebergang ohne allen Berluft. Gin Theil ber Eruppen, bie Friedrichsstatt befeht gehalten hatten, ging auf diefelbe Beise über bas Gis, und ber ganze Berluft ber Ruffen bestand in einem Bataillon und in einer Schwadron, die Massendach am 17. Abends gesangen nahm.

Rach Diesem verfehlten Ueberfalle trat wieder Die alte Baffenrube ein, benn ber ruffifde Dberbefehlehaber mar nun porfichtiger geworben und hielt feine Truppen innerhalb ber Befestigungen, gegen Die Machonald nichts unternehmen wollte und fonnte. Babrent bes gangen Rovembere erhielt er nur einmal nadricht von ber Sauptarmee, am 16., wo ein Schreiben von Maret eintraf, bas aber blos ben Rudug auf Smolenof melbete, ohne bes traurigen Buftanbes ber Golbaten nur mit einem Borte zu ermabnen. Inzwijden erfuhr aber Macbonald auf anderem Wege, bag bie Armee ber Molbau Mindf und Borifow erobert, daß Wittgenftein eine Stellung nabe an Rapoleon's Rudjugs. linie genommen habe, und erhielt jugleich ruffifche Armeeberichte, in benen bie furchtbaren Details bes frangofifchen Rudjuges enthalten waren. Seine Unrube fteigerte fich baburch immer mehr, ba er abgefcnitten ju merben befurchten mußte, ale er am 4. December auf's Reue Nadricht von Maret befam. Es war Dies ein abnlicher Bericht, wie ihn Schwarzenberg erhalten batte. Auch bier figurirten wieber Die 13,000 Mann, auf welche Die Armee ber Molbau gurudgebracht worden fei, auch bier war wieber von bem glorreichen Erfolge an ber Berefina Die Rebe, bei bem Rapoleon 6000 Gefangene gemacht und Fahnen und Geschute erobert habe. Diefer Brrthum fonnte inbeffen nicht lange bauern. Bieberholte Radrichten, Die fich gegenseitig beftatigten, gaben nacheinander bie Mittheilung, bag bie Armec in ber größten Gile auf Wilna gurudgebe, bag fie bie Sauptftadt Litthauens verlaffe, baß fie hinter bem Riemen Schut fuche. Er traf nun bie Borbereitungen ju feinem Rudjuge, obgleich ber ausbrudliche Befehl bagu, ben Murat bem preußischen Dajor Schent eingehandigt hatte, erft fpater eintraf. Um 19. December brach man auf, Die einzelnen Rorps auf verfcbiebenen Strafen, Die bei Biftupohnen, zwei Stunden von Tilfit, ihren Brennpunft haben. Den Bortrab bilbete Die Divifion

Grandjean, eine Brigabe preußischer Reiterei. York folgte in bem 3wischenraume eines Sagemarsches. Gine Berfolgung burch die Ruffen trat nicht ein, benn diese gingen seitwarts auf Memel, das fie am 27. December besetzten.

Die ftarkse Kolonne des Macdonald'iden Korps, die am meisten links marschirte, hatte den Austrag, die übrigen Abtheisungen gegen die Kosaden sider zu stellen. Sie ging über Keim, Taurogen und Biktupöhnen; Bachelu mit seiner Brigade und einer Brigade preußischer Reiterei machte den Bortrab. Dis zum 23. stieß er blos auf Kosaden und Husaren, am 27. sah er sich aber bei Piktupöhnen seindlichem Kußvolk gegenüber. Die Russen wurden zwar zurückgeworsen und ihnen zwei Bataillone an Gesangenen abgenommen, doch mußte Macdonald nun fürchten, daß ihm ein stärkeres russisches Korps entgegenstehe. Er hemmte daher seinen Marsch, um die Division Grandjean zusammenzuziehen, und tras erst in der Nacht in Tilst ein.

Am andern Tage behnte fich Macbonald auf seinem rechten Flügel bis nach Ragnit aus und hatte seine Berbindung mit Murat wieder hergestellt, mahrend die mit Yorf unterbrochen war. Dieser sehte Umstand beunruhigte ihn nicht, da er den preußischen General noch an demselben Tage in Tilfit erwartete. Als jedoch am 29. und selbst am 30. noch immer keine Rachricht eintraf, wurde er unruhig und theilte seine Besorgnisse dem General Bachelu in solgendem Schreiben mit:

"Tilfit, ben 30. Dec. 1912.

### Mein lieber General!

Ihren Betrachtungen habe ich nichts entgegen zu sehen, ba ich fie meinerseits ebenfalls mache; seit brei Tagen unterliege ich ben bitterften Gefühlen; aus einer so gesahrvollen Lage empor zu kommen, um gleich wieder darin zu versinken, ift ein hatter Schlag; trobbem kann ich mich nicht entschließen, dieses preußische Korps zu verlaffen; es kann unmöglich gesangen sein; der Feind hatte es gewiß auf alle Weise ausposaunt. Ein heute aus Mordlen hier Angekommener hat nichts davon gehört. Ein Kundschafter aus Coadjuthen hat ausgejagt, er habe gehört, der General Yorf sei aus Chelet auf Pagermont

gegangen. Reiner von unfern gablreichen Boten fehrt gurud, tros bes verfprocenen Lohnes, fie muffen aufgefangen fein. Diefes Betragen bes Benerale Dort fann ich mir nicht erflaren; er mar ben 24. in Relm und hatte Befehle, ben 25. in Rimofichte und Roltinjany ju fein. Gin Begenbefehl berief ibn fur benfelben Tag auf Diefen letten Bunft; ben andern Tag nach Pagermont, wo er neue Befehle erhalten, aber nicht erwarten follte; er muß bemertt baben, baß gablreiche Barteien alle Communicationen abidneiben. Bas noch mehr ift, er muß miffen, bag wir in Tilfit find; Die Radricht ift allgemein verbreitet und es war ber 3med, hinzumarichiren. 3weitens ift bas Thaumetter eine binlangliche Anzeige. Erwartete er bie ibm ertheilten Befehle? Das lagt fich nicht vermuthen. Er mar hinter une, auf unferer Spur, ber Weg war gebahnt, und er ift nicht gefolgt! 3ch verliere mich in Bermuthungen. Sollten wir abmaricbiren. - was werben ber Raifer, Franfreich, bas Beer, Breugen, Europa endlich, baju fagen? Bare es nicht ein unvertilgbarer Fled fur bas 10te Rorps, freiwillig und burch nichts Anderes ale bloge Borficht baju gezwungen, einen Theil jeiner Truppen aufzugeben? D nein! wie auch bie Ereigniffe fein mogen, ich ergebe mich barein und will gern bas Opfer fein, wenn ich nur bas einzige bin. 3d ftebe mit bem Sauptquartier in Ronigeberg in Berbindung. Man lagt einige Truppen auf Tapiau marfdiren, die Divifion Beubelet, Die nach und nach bort eintrifft, um bie Barbe abzulofen; ich glaube aber, es wird mir fdmer merben, ju erlangen, bag biefe Truppen nach Infterburg gefandt werben. Der Borhang von feindlicher Ravallerie bedt gewiß eine Truppenbewegung. Durch ben Ihnen gefendeten Befehl jum Rudjuge bin ich Ihren Bunichen zuvorgefommen. Morgen werbe ich einen Entidluß faffen. Wenn es Ihnen feine Unruhe macht, fo befuchen Gie mich einen Augenblid.

3ch biete Ihnen einen guten Abend und muniche Ihnen einen Schlaf, ben meine traurige Lage mir feit langer Zeit verfagt."

"Radfdrift. 3d habe Anstalten getroffen, um bie Abfichten bes Beindes zu vereiteln, wenn er fed genug mare, ein hurrah auf bie Stadt zu versuchen."



An bemfelben Tage bemerkte er einige Bewegungen unter ben ruffischen Truppen. Obgleich er York blodzustellen fürchtete, wenn er ben Rudzug antrate, so glaubte er biefen Entschluß boch nicht langer verschieben zu durfen, um nicht mit seinem ganzen Korps abgeschnitten zu werben. Er zog in der Nacht seine sammtlichen Truppen in Tilst zusammen, als ihm gemelbet wurde, daß Massendach so eben (31. December, einige Stunden vor Tagesanbruch) mit seiner Brigade Reiterei und einem Regimente preußischen Kuspvolfs die Division Grandiean verlassen habe und über den Niemen zurückgegangen sei. Konnte ihm über die Bedeutung dieses Schritts noch irgend ein Zweisel übrig bleiben, so wurde er durch solgenden Brief gelöft, den er unmittelbar nachber empfina:

"Taurogen, ben 30. Dec. 1812.

Gnadiger herr (Monfeigneur)!

Rach außerst beschwerlichen Marschen ift es mir nicht möglich gewesen, sie sortzusehen, ohne auf meinen Flanken und im Ruden entamirt zu werden. Dies hat mein Zusammentressen mit Ew. Ercellenz verzögert und, da ich mich in die Lage verseht sah, wählen zu muffen, ob ich den größten Theil meiner Truppen und sammtliches Materielle, welches meine Berpflegung sicherte, verlieren, oder das Ganze reiten wollte, so habe ich es für meine Pflicht gehalten, eine Convention abzuschließen, nach welcher sich die preußischen Truppen in einem Theile von Oftpreußen sammeln sollen, der durch den Ruckzug der französischen Armee in der Gewalt der Russen ist.

Die preußischen Truppen werden ein neutrales Korps bilben und fich feine Feindseligkeiten gegen eine ber beiben Parteien erlauben. Die fommenben Creigniffe, welche burch die Unterhandlungen zwischen ben friegführenben Machten burften herbeigeführt werden, mogen ihr ferneres Schidfal bestimmen.

3ch beeile mich, Em. Ercelleng von einem Schritte gu unterrichten, ju bem mich bie bringenoften Umftanbe genothigt haben.

Bas auch die Belt fur ein Urtheil über mein Betragen fallen mag, ich bin ohne Sorge beshalb; die Pflichten gegen meine Truppen

und die reifste Ueberlegung schreiben es mir vor; es find, was auch ber Schein sein möge, die reinsten Beweggrunde, welche mich leiten. Indem ich Ihnen, gnadiger Herr, dies eröffne, habe ich meine Pflichten gegen Sie erfullt, und bitte Sie, die Bersicherung ber tiesten Ehrsurcht zu genehmigen, mit welcher ich die Ehre habe zu sein,

### Em. Ercelleng

gehorfamfter Diener

Beneral - Lieutenant von Dorf."

Maffenbach benachrichtigte ben frangofifchen Obergeneral, gegen ben er perfonlich die größte Achtung hegte, ebenfalls von ben Motiven, die ihn bei feinem Schritte geleitet hatten.

Der General Maffenbach an ben Marfchall Macbonald.

"Tilfit, ben 31. Dec. 1812.

Onadiger herr (Monfeigneur)!

Der Brief bes Generals von York wird Ew. Ercellenz bereits benachrichtigt haben, baß mein lettes Verfahren mir vorgeschrieben ist und ich nichts baran andern konnte, weil die Vorsichtsmaßregeln, die Ew. Excellenz biese Nacht treffen ließen, mir anzufundigen schienen, daß Sie mich vielleicht mit Gewalt wurden zurudhalten oder in den jetigen Umständen die Truppen entwassnel lassen wollen.

Es blieb mir kein anderes Mittel, als bessen ich mich bediente, um meine Truppen der Convention theilhast zu machen, die der kommandirende General unterzeichnet hat und von der er mich heute Morgen in Kenntniß sehte.

Ew. Ercellenz verzeihen, daß ich nicht felbst getommen bin, um Sie von bem Borgange zu unterrichten; es geschah, um mir eine meinem Herzen sehr schmerzhafte Empfindung zu ersparen, weil die Gefühle der Ehrsurcht und Hochachtung für die Person Ew. Ercellenz, die ich bis an mein Ende bewahren werde, mich verhindert hatten, meine Pflicht zu thun.

3ch fenne Ew. Ercellenz Gerz. Sie werben nicht zugeben, daß bie armen Einwohner von Tilfit, die schon so viel mahrend diefes un-

glüdfeligen Krieges gelitten haben, noch unglüdlicher durch die Truppen, die gegenwärtig unter Ew. Ercellenz Befehle stehen, gemacht werden.

Genehmigen Gie bie Berfiderung meiner ungeheuchelten Sochachtung und größten Berthicabung.

Der General - Lieutenant von Daffenbad."

Der für Deutschland so folgenreiche Bertrag York's mit den Russen war am 30. December abgeschlossen worden. Auf russischer Seite war der General Diebitsch der Bevollmächtigte. Man wird und nicht tadeln, daß wir auch diesen Bertrag wie weiter unten den wichtigsten Theil der durch York's Absall herbeigeführten Unterhandlungen mittheilen — es sind dies ja die ersten Dofumente der deutschen Freiheitsfriege! Der Bertrag lautete:

### Convention.

Es ift dato zwifchen ben beiben Unterzeichneten, bem fonigl. preussischen General Lieutenant und fommandirenden General bes preußischen Humee, von Yorf, und bem faisert. ruffischen General-Major und General-Quartiermeister ber graflich Wittgensteinschen Armee, von Diebitsch, nachstehende Convention verabrebet und geschlossen worden.

Artifel 1. Das preuß. Korps besett ben Lanbstrich innerhalb bes fonigl. Territoriums langs ber Grenze von Memel und Nimmersatt bis zu bem Bege von Boinuta (Litthauisch-Bainuth) nach Tisit; von Tisst macht ferner die Straße über Schilupischen und Melaufen nach Labiau, die Stadte dieser Straße mit eingeschlossen, die Grenze bessenigen Territoriums, welches dem Korps hierdurch eingeraumt wird. Das furische Haff schließt an der andern Seite diese Territorium, welches während der preußischen Besetung als völlig neutral erklärt und betrachtet wird.

Die faifert. ruffifchen Truppen behalten jedoch einen freien Durchmarich auf ben vorgenannten Greugstragen, tonnen aber in den Stadten fein Quartier verlangen.

Artifel 2. In diesem in vorstehendem Artifel bezeichneten gand.

ftrich bleibt das preuß. Korps bis zu ben eingehenden Befehlen Sr. Majeftat des Königs von Preußen neutral fteben, verpflichtet fich aber, wenn Höchftgedachte Se. Majeftat den Zurudmarsch des Korps zur französischen Armee besehlen sollten, während eines Zeitraums von zwei Monaten, vom heutigen Tage an gerechnet, nicht gegen die kaiserl, ruffische Armee zu dienen.

Artifel 3. Sollten Se. Majestat ber König von Preußen, ober Se. Majestat ber Kaifer von Rufland, die allerhöchste Beistimmung versagen, so soll bem Korps ein freier ungehinderter Marsch auf dem nachten Bege bahin, wo Se. Majestat ber König bestimmen, frei gestellt bleiben.

Artifel 4. Alle etwaige preußische Traineurs und alles militairische Material, das auf der Straße von Mitau hierher zuruchgeblieben sein sollte, wird dem Korps unbedingt zuruchgegeben; auch erhalten diesenigen Betpflegungs und Train-Branchen, welche sich von Königsberg oder weiter durch die kaiserl. ruffischen Truppen zum preußischen Korps begeben wollen, einen freien Durchmarsch.

Artikel 5. Können die Befehle des General-Lieutenants von York den General-Lieutenant von Massendach noch erreichen, so sind die Truppen unter seinem Kommando, so wie alle andern preußischen Truppen und dazu gehörige Abministrations-Branchen, die sich biefer Convention anschließen wollen, barin mit einbegriffen.

Artikel 6. Wenn durch die kaiserl. russ. Truppen, unter Kommando des General-Majors von Diebitich, preuß. Truppen von dem Detachement des General-Lieutenants von Massendach gefangen genommen werden sollten, so werden sie in diese Convention mit eingeschlossen.

Artikel 7. Dem preußischen Korps fteht es frei, seine Berpflegung mit ben Provinzial-Regierungen bes Lanbes zu reguliren, felbft wenn ber Sis biefer Regierungen burch faiferl. ruffische Truppen beseit ware.

Borftebenbe Convention ift in duplo ausgefertigt und von ben

Unterzeichneten eigenhandig unterfchrieben und mit ihrem Familienflegel befraftigt worben.

Bofderuniche Muble, ben 18. (30. n. St.) December 1812.

L. S. von Yorf, fonigl. preuß. General-Lieutenant. , von Diebitich, faiferl. ruff. General-Major.

Berhaltniffe, bie mir bier nicht naber berühren fonnen, machen es unmoglich, ben Busammenbang, in bem Dort's Abfall mit ber preußifden Bolitif fteht, wodurch berfelbe erft feine mahre Bebeutung erhalt, genau ju murbigen. Cobalt ber Rampf gegen Rapoleon glud. lich hu Ende geführt worben mar, machte fich eine Unficht geltenb. Die alle Erfolge einzig ben militairifden Operationen beimaß, ber fo herrlich bemahrten Boltofraft taum einen geringen Theil ber burch fie allein bemirften Giege gufdreiben wollte und namentlich bie Greigniffe, bie Breugens Erhebung vorangingen, mit bichten Schleiern bebedte. Dieje Unficht bat auch Dorf's Abfall als eine rein militairifde Dagregel barftellen wollen. Dan bat gejagt, bag biefer General feine andere Abficht gehabt habe, ale feinem Couvergin und beffen Berbunbeten Rapoleon eine tuchtige Truppenabtheilung ju erhalten, baß ibm namentlich ber Gebante, burch feinen Beidluß bas Beiden fur Preugens Erhebung ju geben, ftete fern geblieben fei. aber geftattet, nach bem ju urtheilen, mas mabrent ber Dauer bes Rampfes mitgetheilt murbe, ferner nach bem, mas fpatere, in Diefen Begiehungen wenigstens unverbachtige Denfidriften ju Tage geforbert haben, fo ließ fich Dorf allerdings von einem hoberen Motive leiten. Beborte er auch vielleicht nicht jum Tugenbbunde, fo gablte er boch als ber Rraftigiten einer ju jenen Chrenmannern, Die um einen Scharnborft, Bluder, Gneifenau, Schon, Stein, Barbenberg fich ichaarten und icon 1811 ben feften Entidluß begten, lieber mit ben Waffen in ber Sand gu fallen, ale bie Schande ber frangofifden Unterbrudung langer ju tragen. Biele Bleichgefinnte befanden fich im ruffifden Seere, und burd fie, benen feine Befinnungen befannt maren, murbe ce Dorf leicht, fich und feine Truppen fur Die heißersehnten Rampfe

gegen Napoleon aufzubewahren. Diefes höhere Motiv tritt in bem Briefe, burch ben York ben König von Preußen von seinem Entschlusse unterrichtete, klar zu Tage. Pork schrieb:

"Un Ce. Majeftat, ben Ronig.

Taurogen, ben 30. December 1812.

Gire!

Mein spater als ber bes herrn Marschalls erfolgter Abmarsch, ber Befehl, von Mitau nach Tilfit zu marschiten, in ber einzigen Absücht gegeben, ben Rudzug ber fiebenten Division zu beden, die schlechten Wege, und endlich die ungunstigste Witterung hatten meine Lage so verzweiselt gemacht, daß ich gezwungen gewesen bin, mit dem General-Major von Diebitsch, im Dienste Sr. Majestat des Kaisers Alexander, die Convention abzuschließen, die ich anliegend Ew. Majestat zu Kußen zu legen die Ehre habe.

In der vollen Ueberzeugung, daß ich bei dem Fortmarschiren die Eriften; des ganzen Armeeforps auf das Spiel geseht und ben Berluft seiner Artillerie und seines Gepäckes herbeigeführt hatte, wie die Erfahrung es bei der großen Armee gezeigt hat, glaubte ich, als treuer Unterthan Ew. Majestät, nur Ihren Bortheil zu Rathe ziehen zu durfen, ohne Rudsicht auf den Ihres Allierten, für den ich das ganze Armeeforps aufgeopfert hatte, ohne ihm in seiner jesigen Lage eine wirkliche Huller.

Ew. Majeftat lege ich willig meinen Kopf zu Füßen, wenn Sie mein Berfahren tabelnswerth finden follten. Ich werde dann noch in dem letten Augenblick die füße Beruhigung haben, zu denken, daß ich als treuer Unterthan sterbe, als wahrer Preuße, als ein Mann endlich, der nur das Beste des Baterlandes wollte. Best oder nie ist der Zeitpunkt, wo Ew. Majestät sich von den übermüthigen Forderungen eines Alliirten losreißen können, deffen Plane mit Preußen in ein mit Recht Besorgniß ereregendes Dunkel gehüllt waren, wenn das Glück ihm treu

geblieben ware. Diese Ansicht hat mich geleitet; gebe ber Himmel, daß sie zum Heile des Baterlandes führt.

von Dorf."

Der gesperrt gebrudte Schluß fehlt in ben officiell befannt gemachten Abbruden biefes Briefes, ift aber unzweifelhaft authentifch, ba Beneral von Seidlit, bamale Dorf's Abjutant, in feinem Berfe: "Tagebuch bes fonigl. preuß. Armeeforps in bem Relbzuge von 1812" ihn mittheilt. Bie es bamale überhaupt in Breugen zwei Barteien gab, von benen bie eine bas frangofifche Bunbnig beibehalten, bie andere Rufland fich anschließen wollte, fo fand auch Dort's Benehmen bie verschiedenfte Beurtheilung. Die alte Partei bes Friebens um jeben Breis tabelte ben patriotifden General bitter und ihr folog bie Regierung, wenigstens anfcheinent, fich an, ba bie Berhaltniffe por ber Sand noch fein offenes Auftreten gestatteten. Dorf und Daffenbach murben ihrer Stellen entfest und por ein Rriegsgericht berufen; fur Dorf follte Rleift ben Dberbefehl übernehmen. Alle Diefe Dag. regeln wurben burch bie Beitungen befannt gemacht und gelangten auf biefem Wege auch ju Dort's Renntnig, ohne bag biefer fich barum gefummert hatte. "Die Beitungen," fagte er, "find nicht bie Boten, um Befehle bes Ronigs an feine Golbaten ju überbringen." Dochten biefe preußischen Dagregeln nun aufrichtig fein ober nicht, ber frangofifde Gefandte in Berlin und Maridall Augereau maren jebenfalls ber Meinung, bag bas Berhalten Breugens feine Beranberung erleiden werbe. Dies beweift ihre Correspondeng, Die wir bier folgen laffen.

Der Graf von Saint Marfon an ben Fürsten von Neufcatel und Bagram.

"Berlin, ben 4. Januar 1813.

Onabiger Berr (Monfeigneur)!

Der König hat soeben ben herrn von hardenberg an mich gesenbet, um mit seine Entschluffe mitzutseilen. Es sind folgende: Er. Majeftat werben morgen, fpatftens um Mittag, einen feiner Abjutan-

ten, ben Dbrift . Lieutnant von Ragmet, ju Gr. Majeftat bem Ronige von Reapel abgeben laffen. Diefer Officier wird bie Ernennung bes Benerals von Rleift jum Beneral-Lieutenant und fommanbirenden Beneral bes Kontingents, als auch bie formliche Migbilligung ber von bem Beneral Dorf unterzeichneten Convention; ferner ben Befehl an ben General Rleift, jenen General ju arretiren, wenn es möglich ift, und ihn nach Berlin ju ichiden; endlich bie Beifung, über bas Rontingent nach ben Befehlen Gr. Dajeftat bes Ronige von Reapel gu gebieten, und in Allem ben Befehlen Gr. Gigil. Dajeftat nachzufommen, welche barum erfucht werben wird, ben herrn von Ragmer geleiten gu laffen, bamit er feinen Auftrag erfullen tonne und bie Befchluffe bes Ronigs in Tagesbefehlen ber frangoniden Armee befannt zu machen: fie follen ebenfo in Berlin, in Potsbam, in Schlefien befannt gemacht und in Die Beitungen eingerudt werben. Der gurft Sapfeld erhalt Befehl nach Baris ju geben. Er wird Er. Majeftat bem Raifer bie Berficherung von bes Ronige Befinnungen, feiner Unbanglichfeit an bie Cache Gr. Majeftat, und feines Unwillens über bas Gefchehene überbringen; ber Ronig wird fich unmittelbar bamit beschäftigen, ein neues Kontingent zusammenzuziehen. Inbeffen bittet er, mit Berufung auf Die große Roth feiner Rinangen, um einige abidlagliche Bablungen auf die bieber geleifteten Boricuffe."

"Bis jest hat der General Jork dem Könige noch keinen Bericht über das Gethane erstattet. Der Graf Henkel, Abjutant des Königs, der diesen General am 27. verlassen hat und vorgestern hier angelangt ift, hat nur gemeldet, daß der General York in der Lage zu sein glaubte, nicht mehr durchbrechen zu können und kapituliren zu muffen. Man wird diese Rachricht in Berlin nur mit den vom Könige getroffenen Maßregeln zugleich ersahren, was, wie ich hoffe, die Wirkung eines solchen Standals aussehen wird."

"Der König und fein Minister scheinen gang aufrichtig. Er. Majestät schienen sehr beforgt und betrübt über die Gefahr, in welcher der Herzog von Tarent schwebt. Ift das Korps wieder auf preußischem Boden, so verzweiste Er. Majestät nicht datan, daß der General

AN DIER BERESINA.

Rleift es wieber unter bie Befehle Er. Majeftat bes Konigs von Reapel jurudführen werde; ber Feind und ber General York durften fich aber, wie mir icheint, wohl ichwerlich diefer Gefahr aussenen; fie werben bas Korps nicht anders nach Breugen zurudgehen laffen, als wenn ber König bie Convention genehmige."

"Ich fertige herrn Boileau augenblidlich mit biefer Meldung gurrud. herr von Rahmer wird ihm in 18 ober 20 Stunden nachfolgen.
"Ich habe bie Ehre ic.

von Saint = Marfan."

Der Marfcall Augereau an den Fursten von Reufschatel und Bagram.

Berlin, ben 12. Januar 1813.

"Gnabiger herr (Monfeigneur!)"

"Ich habe ben anonymen Brief erhalten, welchen Ew. Durchlaucht mir die Ehre erzeigt haben, mir mit Ihrem Schreiben von 7. zuzusenden und der vom Fürsten von Edmühl tam. Ich lege sehr wenig Werth auf solche Briefe. Ich hatte schon seit mehreren Tagen an alle Generale, welche Gouverneurs und Kommandanten von Plagen sind, geschrieben, auf ihrer hut zu sein und mir Alles, was Neues vorfallen möchte, zu berichten.

3ch kann Ew. Durchlaucht versichern, daß der König und sein erster Minister nicht um die Capitulation des Generals York gewußt haben; Sie werden sich davon durch die Schritte überzeugen, die Sr. Majestät gegen den König von Neapel gethan haben. Ich habe das größte Jutrauen in die Anhänglichseit des Königs von Preußen sür Sr. Majestät den Kaiser. Man müßte aber auch ein wenig mehr Jutrauen zu ihm haben; denn will man alle Denunciationen anhören, so giedt es Menschen, für die es ein Bedürsniß ist, zu intriguiren, und Alles, was sich zwischen Himmel und Erde besindet, gegen einander zu hehen und zu verklatschen. Wenn man allem diesen Glauben beimessen will, so kann ich für die Ruhe Breußens so wenig stehen, als sür die des ganzen übrigen Deutschland. Das Land wird nur durch die Besonnenheit seines Beherrschers gehalten, den sein erster Minister auf

bas Beste unterstüßt. Die llebrigen möchten nur Unruhen sehen; es bedurfte gang der Borsicht und Weisheit eines solchen Königs, um bis zum heutigen Zage die Ordnung aufrecht zu erhalten."

"Genehmigen Gie, mein Furft! bie Berficherung meiner tiefen Chrfurcht.

Der Reichs. Marfchall Augereau, Bergog von Caftiglione."

Daß Dorf in jeber Begiebung recht banbelte, unterliegt nicht bem geringften Zweifel. Breugen mar feit bem Frieden von Tilfit nicht mehr unabhangig. Die Bestimmungen biefes fcmachvollen Bertrages waren von Napoleon fo getroffen worden, bag bas Land unter ben aufgelegten Laften nie fich erholen tonute, Die militairifden Streitfrafte ftete auf einem burchaus unicabliden Minimum erhalten murben. Die bedeutenbften Feftungen bes Landes befanden fich in frangofischen Sanben, ber Ronig war in seiner eigenen Sauptstadt ein Befangener. Die einzige größere Urmee, Die bas Land noch hatte, mar bie, welche Dorf befehligte. Bar es ba nicht feine beiligfte Bflicht, Diefe Armee ju erhalten? Rehmen wir an, er hatte fie geopfert, welchen Dant murbe er baburch geernbtet, welche Bortheile ben Frangofen gebracht haben? Seine 14,000 Mann legten fein fold Bewicht in Die Bagichaale, baß bie Krangofen in Oftpreußen fich hatten halten tonnen. Bir wieberbolen es, ein folder Rudjug mit biefen aufgeloften Truppen fonnte nicht fruber enben, ale in Sachfen, wo man auf befreundetem Boben ftand, von Reftungen gefdust und auf berangiebende Sulfstruppen fic ju ftugen vermochte. Dan muß im Gegentheil behaupten, bag Dorf bem Marichall Macbonald burch feine Unterhandlungen mit ben Ruffen benielben Bortheil brachte, wie Schwarzenberg bem General Rennier burch feine Reutralitat. Dorfe Bertrag bewirfte, bag bie Ruffen langfam und ichenent nadrudten, wodurd Macbonald Beit befam, feinen fernern Rudjug ju bewerfftelligen. Rach ben fur ihn gunftigften Berechnungen verfügte er in biefer Beit uber 38,000 Mann, Dort's Truppen eingerechnet, worunter ein Theil Refruten, ber Reft Die in Rugland geidmachten Truppen maren. Bittgenftein, Tiditidagoff und Baulucci verfügten aber über 50,000 Mann fraftiger, burch ben Sieg begeisterter Truppen, mit benen Macbonald es auf feine Schlacht ankommen laffen burfte. Darum fällt bas, was frangofische Schriftfeller über bas ungemein Nachtheilige von York's Bertrage gesagt haben, in sich felbst zusammen.

In ben letten Tagen bes Decembers trat Macbonald seinen Rudjug auf Königsberg an. Platow hatte indessen Besehl erhalten, auf
bas preußische Gebiet vorzugehen, und traf am 24. in Gumbinnen ein,
am 25. December in Insterburg. Zu berselben Zeit verließ auch Tschitschagoss seine Cantonnirungen am Riemen und erreichte am 3. Januar
Insterburg. Murat verließ auf die Rachricht bavon Königsberg und
verlegte sein Hauptquartier am 3. Januar 1813 nach Elbing. Macbonald folgte ihm zwei Tage spater nach und zog sich auf Danzig zurud, während Murat nach Bosen ging. Danzig wurde bis zum 21.
Innuar vollständig eingeschlossen. Die Hauptarmee unter Kutusow begann ihre Bewegungen am 8. Januar und war am 9. in Merecz,
von wo Kaiser Alexander solgenden Aufruf an sein Heer erließ.

### "Soldaten!

Das Jahr ift verfloffen! Ein benfmurbiges, ruhmvolles Jahr, in welchem Ihr ben Stols bes teden Angreifers in ben Staub geworfen habt! Es ift verfloffen, aber Eure Helbenthaten bleiben; felbst bie Zeit wird bas Andenken an biefelben nicht verwischen; sie find Euren Zeitgenoffen bekannt und werben auf die Nachwelt übergehen.

Ihr habt mit Eurem Blute die Befreiung Eures Baterlandes erkauft, das durch die, gegen die Unabhängigkeit verbundeten Mächte bebroht war. Ihr habt ein Recht auf Rußland's Dank und die Bewunderung der übrigen Länder erworben. Ihr habt durch Eure Treue, Euern Muth und Eure Ausdauer bewiefen, daß fur Gott ergebene Herzen, die ihrem Regenten anhängen, auch die Anstrengungen der surchtbarften Feinde den wuthenden Wellen des Oceans gleich sind, deren ohnmächtige Buth sich an unerschütterlichen Felsen bricht, ohne Spur zuruczulaffen.

Soldaten! ba ich alle biejenigen auszuzeichnen muniche, welche an 24\*

biefen unsterblichen Thaten Theil nahmen, so habe ich silberne Medaillen prägen lassen, die durch unsere heilige Kitche geweiht worden sind.
Sie führen die Jahredzahl bes benkwürdigen Jahres 1812. An blauem
Bande werben sie die kriegerische Brust derer schmuden, welche dem
Baterlande zum Schilde dienten. Jeder Krieger des russischen Hertes
ift würdig, diese ehrenvolle Besohnung des Muthes und der Ausbauer
zu tragen.

Ihr habt Alle gleiche Gefahren und Strapapen getheilt. Ihr hattet nur ein Herz und einen Willen. Ihr werdet ftolz darauf fein, Alle dieselbe Auszeichnung zu tragen. Durch sie wird allenthalben verkündet, daß ihr Rußland's Kinder seid, auf welche Gott ber Bater seinen Segen ausschütten wird.

Mögen Eure Kinder bei dem Anblid dieser Deforation gittern, mögen sie bebenken, daß unter diesen Medaillen Herzen schlagen, welche von unvergänglichem Muthe beseelt sind, unvergänglich, weil er nicht auf Ehrgeiz oder Gottlosigkeit, sondern auf die unabänderlichen Pfeiler der Baterlandsliebe und der Religion gegründet ift."

Der ruffische Feldzug war beenbet. Die ungeheuersten Anstrengungen, die in der neueren Zeit jemals gemacht worden sind, hatten also blos zu einer Riederlage geführt, so vollständig und so entsesslich, als sie de Geschichte nur kennt. Selbst von Denen, die glücklich die Gränze überschritten hatten, trugen die Meisten den Tod in der Bruft. Um traurigsten war das Schicksal der Gesangenen, deren Zahl man wohl zu 100,000 annehmen kann. Rach entlegenen Gouvernements des Oftens und Rordens transportiert, sahen sich diese Unglücklichen den härtesten Entbehrungen und den Missandlungen des sanatischen Pobels ausgeseht. Die Mehrzahl von ihnen erlag, von den Uedersedenden konnten Manche erst spät, nachdem der Frieden schon längst abgeschlossen war, den Rüchveg in die Heimath antreten. Wir mögen sie bestagen, aber doch in ihrem Untergauge das Walten des Schicksals

UIBERER GALING, UTBIER TOTTE IBLERIEZZIENAL.

erbliden, bas jedes Uebermaaß burch sich selbst vernichtet. Die willenlosen Wertzeuge bes europäischen Gewaltherrschers, santen sie bahin zu berselben Zeit, als ihr Kaiser sein eignes Grab sich ausgehöhlt hatte, und auf ihre Leichen pflanzte Europa bas Banner ber Bölferfreiheit.

# Chronif

ber

großen Armee in dem Feldzuge

v o n

1812.

# Chronit

ber

## großen Armee in dem feldzuge

pen

### 1812.

### Mai.

- 9. Der Raifer verlagt Baris, um fich ju feinem Geer an ber Beichfel zu begeben.
- 11. Rapoleon in Maing.
- 16. Napoleon in Dresben mit bem Konig von Sachfen, ber ihm bis Freiberg entgegen gereif't ift.
- 17. Der Ronig von Weftphalen in Dreeben.
- 18. Anfunft bes Raifere von Defterreich ebenbafelbft.
- 26. Der Ronig von Preugen trifft in Dreeben ein.
- 27. Anfunft bee Rronpringen von Breugen.
- 29. Rapoleon reif't von Dreeben ab jum Beer
- 30. Napoleon in Glogau.

### Stellung ber Truppen im Dai:

- 1. Armeeforpe in Elbing und Marienburg,
- 2. " in Marienmerter,
- 3. " in Thorn,
- 4. u. 6. " in Blod,
- 5. " in Barichau,

- 7. Armeeforps in Bulamp,
- 8. " rechte von Barichau.

### Juni.

- 3. Rapoleon halt in Thorn über bie Barbe Beerichau.
- 7. Napoleon in Dangig.
- 10. Eugen in Willenberg. Glerzu bas Bilb: Bivonac von Dragonern ber italieniicen Garbe.
- 14. Rapoleon in Konigeberg , mo er über bie Divifion Grandjean , bie aus Bolen beftanb . heericau balt.
- Eugen in Raftenburg. Das Bilt zeigt bas Sauptquartier bes Bicefonige in biefer fleinen Stabt,
- 17. u. 18. Rapoleon in Infterburg. Geericau über fammtliche Divisionen bes zweiten Armeeforps unter bem Gerzog von Reggio.
- 19. Rapoleon in Gumbinnen, Geerschau über bie Divifionen unter ben Generalen Friant und Gobin.
- 20. Erftes Bulletin ber großen Armee von Gumbinnen aus, worin bie Eruppensbewegungen im Marg, Mpril und im Mai angegeben find.
- 22 Aufruf an bas heer aus bem hauptquartier von Billowisty. Der zweite polnifche Felbzug wird fur eröffnet erflart.
- 23. Rapoleon fommt bei ben Borpoften an und unterfucht in Begleitung bes Generals Saro die Ufer bes Riemen.
- Une acht Uhr Abende fest fich bie Armee in Marich, um gehn Uhr find brei Bruden geschlagen, und ber Uebergang beginnt.
- 24. Uebergang ber Armee, ber am folgenben Tage fortgefest wirb.
- Der herzog von Tarent geht mit bem 10. Armeeforps über ben Riemen bei Tilfit.
- 25. Der Bergog von Reggio geht bei Rowno über bie Bilia.
- 26. Marich auf Bilna.
- Bivouac ber italienifden Chrengarbe bei Marienpol. (Bilb.)
- 27. Der Raifer bei ben Borpoften, um bie Ruffen anzugreifen.
- 28. Die Ruffen raumen Wilna. Um Mittag gieht ber Raifer ein.
- Gefecht gwijchen Bittgenftein und Reggio bei Deweltowo.
- 29. Der Bergog von Cichingen ichlagt bei Suberwa eine Brude, um über bie Billia ju geben.
- Der Bicefonig in Bilony in ber Rabe bes Riemens. (Bilb.)
- 30. Der Ronig von Beftphalen in Grobno.
- Eugen geht bei Bilony über ben Riemen.

#### Inli.

- 1. Schwarzenberg geht bei Drogiegin über ben Bug.
- (Bild.) Marich bes 4. Armeekorps von Rilony nach Kroni. Das Bild zeigt eine ber Seenen von Unordnung, wie fie bei einem Mariche auf einem engen und fandigen Terraln nicht vermieden werden fonnen.
- Tagesbefehl Rapoleon's über bie Organifation von Litthauen.
- 3. Gefecht gwifden Murat und bem ruffifden Rachtrabe bei Smenklann,
- Ranfouty ichlagt bei Swir ben Rachtrab von Doetorof.
- 4. Latour Maubourg bricht mit bem Bortrabe bes Konigs von Beftphalen von Grobno auf.
- 5. Davouft geht burch 2Bolojin.
- Ranonabe bei bem Uebergange über bie Duna gwifden Murat und Barclay.
- 7. Gugen bricht nach Rubnifi auf.
- 8. Davouft erobert in Dinet betrachtliche Dagagine.
- Latour : Maubourg in Nowogrobef.
- Macbonald bricht von Roffiena auf, um gegen Riga gu gleben.
- 10. Gugen in Dewenifi.
- Roeniebly (v. Sieronymue' Bortrab) von Blatof bei Dir überfallen u. gefdlagen.
- 12. Das gange 4. Armeeforps in Smorgoni.
- Dubinot bei Dunaburg im Befecht mit ben Ruffen.
- Dubinot in Colof.
- 13. Ren in Driemiato.
- 14. Gugen verläßt Smorgoni.
- Reitergefecht gwifchen Rosniegty und Blatof por Romanowo.
- Montbrun in Druia.
- 15. Manfouty in Ggerf.
- Bittgenftein überfallt Cebaftiani und wirft ihn nach Globobta gurud.
- 16. Sieronymus verläßt bas Geer.
- Rapoleon verläßt Bilna, um bas Beer felbft ju leiten.
- 17. Rapoleon's Sauptquartier in Swentiann.
- 18. Rapoleon's Sauptquartier in Glubofoe.
- 19. Repnier vereinigt fich mit Schwarzenberg in Slonim.
- 20. Davouft nimmt Dobilem.
- 23. Rapoleon bricht von Glubofoe auf.
- Schlacht bei Dobilem gwifchen Davouft und Bagration; Letterer gefchlagen.
- 24. Latour : Maubourg in Gluet.
- Murat in Bescencowiezi. (Bilb.) Mehre Orbonnangen mit handpferben von Officieren ichwinimen burch bie Duna.

- 25. Murat verläßt Bedeencowicgi,
- 25, u. 26. Chlacht bei Ditrowne. (Bilb.)
- 26. Dubinot befet Bologf.
- Tormafof nimmt bei Robryn eine fachfifche Brigate gefangen.
- 27. Gefecht bei Bitepet, Rapoleon und Barclay.
- (Bilt.) Ge ift elf Uhr; Rapoleon hat ben Angelff aufhoren laffen, um bie Schlacht am folgenben Tage fortquieten.
- 30. St. Chr erreicht Bescencowiegi.
- Die Ruffen raumen Dunaburg ben Frangofen.
- Dubinot in Klinftiga. Gefecht zwischen ibm und Wittgenftein, bas am anbern Tage fortgesett wird und nit Dubinot's Rudjug enbet.
- Schwarzenberg vereinigt fich mit Rennier bei Stonim.

#### Muguft.

- Dubinot schlägt Roulnief, ber ihn verfolgt, und wirft ihn über bie Driffa gurud.
- 2. Davouft geht bei Dubrowna über ben Dniepr.
- 5. Latour = Manbourg in Mobilem.
- 7. Die Ruffen nehmen Schlod (bei Riga), verlieren es aber wieber an bie Breufen.
- 8. Blatof ichlagt bei Infomo bie Divifion Gebaftiani.
- 9. Startes Borpoftengefecht bei Ewolna gwifthen Dubinot und Bittgenftein.
- Lateur : Manbourg in Rogatriem.
- Schwarzenberg vereinigt fich wieder mit Reynier, ben er gegen Tormafoff geichieft hatte, bei Prujany.
- 12. Schwarzenberg und Rennier ichlagen Tormafoff bei Bobubnie.
- 13. Davouft vereinigt fein Rorpe in Rafaena.
- Bollenbung ber brei Bruden über ben Dniepr bei Rafaena und Rhomino.
- 14. Latour : Maubourg verläßt Rogategem, um auf Smolenef gu marichiren.
- Murat erreicht Liaby.
- Murat ichlagt bie Divifion Remerowefi bei Rraenoi.
- Marich Eugen's nach bem allgemeinen Bereinigungspuntte bes heeres in Rafasna. (Bilb.)
- 15. Ren und Murat in Lubna.
- 16. Den por Emolenef.
- 17. Dubinot und nach ihm Saint-Gpr ichlagen an biefem und bem folgenden Tage Bittgenftein bei Bologt.
- Chlacht von Smolenef. (2 Bilber.)
- 20. Marich nad) Biagma. (Bilb.)

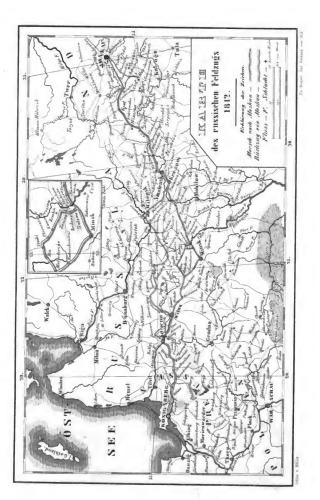

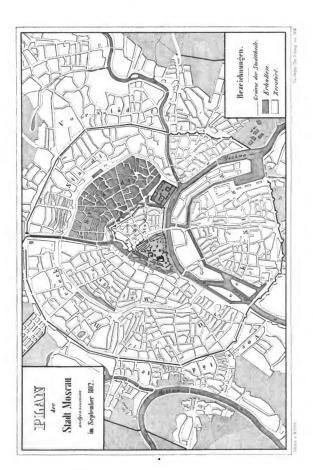

- 22. Allgemeiner, jurudgefchlagener Angriff ber Ruffen auf bie frangofifchen Linien bei Riaa.
- Murat geht bei Clopnema über ben Dniepr.
- 25. Napoleon in Doregobufch.
- 26. Uebergang über ben Oniepr bei Dorogobusch. (Bilb.) Engen traf hier am Morgen ein und befahl sogleich bie Wieberherstellung ber von ben Ruffen gerftorten Bricke. Da bas Waffer nicht tief war, ging bas Fupvolt sofort zur einen Seite ber Brude watenb durch ben Fluß, während bie Artillerie auf ber andern Seite überzusepen verfinchte, was seboch wegen ber Eteilheit ber Uffer große Schwierisfelten hatte. (Bilb.)
- 27. Meranter hat ju Abo eine Busammenfunft mit Rari Johann von Schweben (Bernatotte).
- 28. Marich auf Diagma. (Bilb.)
- Tormasoff und Schwarzenberg ftellen bie Feinbseligfeiten ein und beziehen Stele lungen, Tormasoff am rechten Ufer bes Sinr, Schwarzenberg bei Rifelin und auf ber Straße nach Lubf.
- Blagma fallt nach einem Befecht ber Rachbut in bie Sanbe ber Frangofen.
- Rutufow übernimmt ben Dberbefehl über bie Ruffen.

### September.

- 1. Murat vertreibt bie Ruffen aus Gichat.
- 2. Napoleon benachrichtigt bie Truppen in einem Tagebefehl, bag eine Schlacht beworftebe.
- 4. Befecht bei Gribnewo.
- Bictor geht mit ber Referve bei Rowno über ben Riemen,
- 5. Die Frangofen erfturmen bie vorliegente Schange ber ruffifchen Stellung bei Borobino.
- 6. Rubetag.
- 7. Chlacht von Borobine. (Bilb.)
- 9. Die Frangofen nehmen Dofaiet.
- 12. Rutufom fest fich in feinen Berichangungen vor Doefau.
  - Rapoleon in Tatarfi, halbwege zwischen Dofaiet und Doefau.
- 13. Rutufow geht burch Dosfau gurud.
- 14. Rofiopidin ranmt bie Sauptftatt mit allen Beamten und ben Burgern.
- Murat befett ben Grußberg vor Dosfau.
- Baffenfillftant gwifden Milorabowitich und Murat.
- 15. Gingug Rapoleon's in Dosfau.
- 16. Brand von Mostau. Abends verläßt Rapoleon ben Rreml und begiebt fich auf bas taiferliche Lufticolog Betrowsfi.

- 17. | Rutufor geht von ber Strafe nach Rjagan ab, giebt in einem 19. | Brant. | Salbfreife unt Mostan und vericonnt fich auf ber alten Strafe von Kaluga.
- 18. Die Armee ber Dolbau unter Tichitichagoff vereinigt fich mit Tormafoff.
- 20. Der Brand fommt jum Stehen und es brechen blos noch vereinzelte Feuersbrunfte aus. (Bilb.)
- Rapoleon begieht wieber ben Rreml.
- 21. Tiditidagoff ergreift gegen Schwarzenberg bie Offenfive.
- 22. Murat treibt ben ruffifden Bortrab bis Bronnign.
- 24. Schwarzenberg giebt fich auf Rowel gurud.
- 25. Bewegnugen ber Frangofen, nur Rutusow aufzusuchen. Murat und Boniatowefi in Bobol. Beffieres in Deena.
- 26. Steinheil und Gffen ruden auf Mitau und Rubenthal vor, um ben frangoffiden Belagerungepart ju erreichen.
- 27. Murat bei Rraono : Bachra, in ber rechten Flante von Autufow. Soffnung auf eine Schlacht.
- Steinbeil nimmt Gdau nub Bausfe.
- Bicter trifft mit ber Refervearmee in Smelenet ein,
- 28. Rutufow gieht fich gurud.
- 29. Burudgewiesener Angriff ber Ruffen auf Schwarzenberg bei Bnichma,
- Lebhaftes Borpoftengefecht grifchen Milorabowitich und Murat bei Czerifowo. Milorabowitich wird zurudgeworfen.
- Befecht gwifden Dort und Steinheil, bas mit bem Rudjuge bee lettern enbet.
- Gffen nimmt Ditan.

#### Detober.

- 1. Steinheil giebt fich auf Riga gurud.
- Remier führt bie Cachfen im Angeficht bee Feinbes auf Bontonebruden über ben Bng.
- 2. Der Rreml befeftigt. Frangofifche Schaufpieler muffen vor napoleon fpielen.
- 3. Borpoftengefecht. Cebaftiani erleibet Berluft.
- Gefecht bei Infowo (Winfowo). Rutusow geht im Berlauf bes Rampfes über bie Nara und bezieht bei Tarutino ein verschaugtes Lager.
- Rennier in Brgefit.
- Rapoleon fenbet Laurifton mit Friebenevorichlagen an Rutnfom.
- 6. Burudgewiefener Angriff ruffifder Reiterei auf Dunaburg.
- 10. Rennier raumt in ber Racht Brgeffs.
- 11. Ungunftiges Gefecht ber Sachfen mit Tichitichagoff bei Pratulin.
- 13. Tichitichagoff trennt fich von Tormgfoff und marichirt nach ber Berefina.

- 13. Rapoleon ichieft ganrifton jum zweiten Dale an Rutufom.
- 16. Bittgenftein und Steinheil marfchiren auf Bolost.
- 17. Erfte Bertheilung von Leber, Leinenzeug u. f. m. an bie große Armee in Dosfau,
- Große Beerichan Rapoleon's über bie Truppen.
- 18. Rutusow überfallt Murat in ber Stellung bei Teterinfa. Murat wird geschlagen, bahut fich aber ben Rudgug.
- Rapoleon rudt mit ber Armee ans Mostau auf ber alten Strafe von Raluga. (Bilb.)
- Ueberfall ber Huffen bei Biala, von ben Cachjen und Defterreichern gludlich abgeichlagen.
- 18. ] Chlacht von Bolost. St. Cor, obwohl fiegreich, raumt bie Stadt, um
- 19. I nicht gwifden gwei Feuer gu fommen.
- Edwargenberg trennt nich von Rennier, um bie Strafe nach Barichan gu beden.
- 20. Brebe ichlagt Steinheil auf tem linten Dunaufer.
- Die große Armer geht auf einem Querwege von ber alten Strafe nach Raluga auf bie neue über.
- 21. Rudgug ber Frangofen von Bolot in brei Beerfanlen.
- Ravoleon in Plosfowe.
- Bittgenftein geht über bie Duna, um ben Feint zu verfolgen.
- 22. Napoleon in Fominefoe.
- 23. Mortier raumt Dosfan und fprengt ben Rreml in bie guft.
- Delgons trifft mit feiner Divifion bei Malojarostawes ein und befest bie Stadt mit zwei Bataillons.
- 24. Schlacht von Malojaroslawen, Napoleon gegen Rutufem. Die Ruffen noch einmal geschlagen.
- 25. Rapoleon entgeht faum einem Ueberfalle ber Rofaden unter Raifaroff.
- 26. Rutufem binter Malojaroslamet, Rapoleon in biefer Stadt und in Gorobnia.
- Der Rudgug ber Frangofen auf Diofaief beginnt.
- Auch Rutufow gieht fich jurud.
- 27. Maroleon in Bereja,
- Der erfte groft. Ralte 40.
- 29. Das zweite und nennte frangofifche Rorbs unter Bictor, Daenbels, Merle und Legrand vereinigen fich an ber Lucomlia und bei Bestencowiczi.
- Die Cachien erhalten bie Divifion Durutte gur Berftarfung.
- Rapoleon erreicht bae Schlachtfelb von Borobino.
- 30. Dispositionen Bictor's gn einem allgemeinen Angriffe auf bie Ruffen, ber aber burch Ausbleiben einzelner Abtheilungen vereitelt wirt.
- Tichitichagoff in Brujam.
- Ravolevn in Gichat.

- 30. Rutusow nimmt fein Sanptquartier in Gras und macht in einem Tagebefehle bie Rannung Mostan's burch bie Ruffen funt.
- 31. Rapoleon in Biggma.
- Der Barmemeffer zeigt in ber Racht 80.

#### Monember.

- 1. Bictor giebt fich auf Genno gurud.
- Napoleon benachrichtigt von Biagma aus bie Statthalter von Minet, Mobilem, Biteref nub Bilna vom Rudquae.
- 2. Napoleon verlagt Bigama und verlegt bas Sauptquartier nach Gemleto.
- Milorabomitich befett Globomo, zwei Stunden von Biagina.
- 3. Das Sauptauartier in Clamfomo.
- Boniatomefi, Engen und Davonft brechen nach Biagma auf.
- Gefecht vor Biggma.
- Tichitichageff in Glonim.
- 4. Der erfte Conee fallt.
- 5. Das Sauptquartier in Dorogobuich.
- 6. Napoleon erfahrt in Difalemta bie Berichworung Dalet's.
- Nordwind, bichter Schnee und Glatteis.
- 7. Mapoleon geht über ben Dniepr.
- Den fampft bei Derogobufch gegen Dilorabowitich.
- Bittgenftein erobert Bitepef.
- 8. Gin Transport mit Lebensmitteln fommt an.
- Junot erreicht mit bem Bortrabe Smolenef.
- Rapoleon in Bretichino.
- 9. Rapoleon in Smolenet.
- Gugen geht über ben 2Bop.
- Die Brigade Augerean unft in Liastowo, von Orlof: Denifof eingeschloffen, bas Gewehr ftreden.
- Ralte 120.
- 10. Uebergang ber letten Frangofen unter Brouffier über ten Bop.
- 11. Eugen raftet in Duchowsgina, um bie Ordnung wiederherguftellen.
- 12. Der Rachtrab marichirt auf Smolenef.
- Ralte 170.
- 13. Bludliches Befecht ber Cachfen bei Lapiniga.
- Tichitichagoff's Bertrab zwingt bei Reibanow bie Brigade Rochesti, bas Gewehr zu ftreden.
- Befecht bei Smoliany amifden Bicter unt Bittgenftein.
- 14. Rapoleon verlagt Smolenef.

- 14. Das Better wirb etwas gelinber.
- 15. Die Ruffen überfallen bas Sauptquartier Repnier's ju Bolfowist in ber Racht.
- Rey erreicht Smolenet.
- 15. u. 16. Schlacht bei Boltowist, burch bie Aufunft Schwarzenberg's mit ben Defterreichern gegen bie Ruffen entichieben.
- Macbonald greift bei Dahlenfirchen Lewis an. Lewis rettet fich über bie Duna.
- 16. Tiditidagoff nimmt Dinet.
- 16. u. 17. Solacht von Rraenoi.
- 17. Rapoleon erreicht Liaby in Litthauen, ben erften Ort, wo man wieber Ginwohner findet.
- Ren verläßt Smolenet, nachbem er bie Feftungewerte gefprengt bat.
- 18. Rapoleon in Dubrowna.
- Thaumetter.
- Rutufow in Dobroe.
- Rey bei Rraenoi mit Milorabowitich im Gefecht.
- 19. Rapoleon verfucht in Drega, bie Armee wieber gu organistren.
- Ren geht über bas fdmache Gis bes Dniepr.
- Tiditidagoff maridirt von Minet nach ber Berefina.
- 20. Rutufow verläßt Dobroe.
- Rapoleon in Baranui.
- Dombrowsti befest Borifow.
- 21. Napoleon in Rochanow.
- Corbineau findet auf feinem Rudjuge vor Tiditidagoff bie Fuhrt von Stubienta.
- Die Befatung von Mohilem ftoft jur Armee.
- Borifom wirb von gambert erfturmt.
- Bictor erreicht Bobr.
- 22. Den vereinigt fich wieber mit ber Sauptarmee.
- 23. Bictor in Rolopenicgi.
- Rapoleon verläßt Tolocgin und erreicht Bobr.
- Dubinot nimmt Borifow.
- Loifon vereinigt feine Referve : Divifion in Bilna.
- 24. Die Borbereitungen gum Uebergange uber Die Berefina beginnen.
- 25. Rutufow geht bei Ropps über ben Dniepr.
- Bittgenftein in Baran.
- Napoleon in Borifom.
- Ren gwifden Loeniga und Diemaniga.
- Davouft zwifden Racga und Rrupfi.
- Gugen in Racja.

- 25. Bictor bei Rabulicgi.
- Tichitichagoff vor Borifow; einzelne Abtheilungen feines herres vor ben Furthen von Studienta und Weielemo.
- 26. Das Schlagen ber Bruden über bie Berefina beginut.
- Rapoleon langt fruh Morgens in Stubienta an.
- Um ein Uhr Rachmittage wird bie Brude fur Fugvolf und Reiterei fertig.
- Dubinot geht über und treibt bie Ruffen bie Stachow.
- Um vier Uhr Rachmittage wird bie zweite Brude fertig.
- Bittgenftein in Roftriga.
- 27. Napoleon geht über bie Berefina.
- Schwarzenberg geht aus Bolhynien in ber Richtung auf Dinet gurud.
- Bartouneaux wirb mit einer Brigabe gefangen genommen.
- 28. Rampf gwifchen Tichitichagoff, Dubinot und Ren auf bem rechten Ufer.
- Bictor auf bem linten Ufer gegen Bittgenftein.
- Bictor geht in ber Racht über bie Berefina.
- 29. Rapoleon in Ramen.

#### December.

- 1. Comargenberg in Brujann,
- Rennier verläßt Brzeec-Litemefi.
- Napoleon in Staifi.
- 3. Napoleon empfängt in Dalobergno bie erften Depefchen aus Franfreich.
- Er erläßt bas neunundzwanzigfte Bulletin.
- Beginn ber großen Ralte.
- 5. Rapoleon macht feinen Darichallen befannt, bag er bie Armee verlaffe.
- Leifen in Dormiana.
- Thermometerftanb 200 Reanmur.
- 6. Rapoleon fommt in Bilna an.
- Das Sauptquartier in Degmiana.
- Thermometerftanb 240.
- Rutufow erreicht Rabodifowicii.
- 7. Thermometerftaub 260.
- Das Sauptquartier in Diebnifi.
- 8. Murat trifft in Wilna ein.
- 9. Brebe floft bei Rufoni gur Armec.
- Rampf por Bilng, Brebe und Leifen graen Blatem.
- Murat fliebt ane Bilna.
- 10. Rapoleon in Warichan.

- 10. Die große Armee raumt Bilna.
- Die Bolen gieben fich auf Dlita gurud.
- Schwere Berlufte bei bem fteilen Sugel von Bonari.
- Murat in Eme.
- Tiditidagoff befest Wilna.
- 11. Murat in Rumegifi.
- 12. Die Garbe erreicht Rowno.
- 13. Ren befest Rowno.
- Rampf um Rowno gwifden Den und Blatom.
- Uebergang ber letten Frangofen über ben Riemen
- Rutufow in Wilna.
- 14. Napoleon in Dreeben.
- Murat in Birballen.
- 18. Tiditichagoff erreicht ben Diemen.
- Raifer Aleranber verläßt Betereburg, um fich gur Armee gu begeben.
- Marbonald beginnt feinen Rudjug.
- Comargenberg begieht Rantonnirungen bei Bialyfted.
- 19. Napoleon erreicht Baris.
- 21. Raifer Aleranber in Bilna.
- 26. Die Divifion Seubelet in Tapian vereinigt.
- 27. Baulucci nimmt Diemel.
- 30. Dorf's Bertrag mit Diebitich in ber Duble von Boiderny.

#### Sannar 1813.

- 5. Murat raumt Ronigeberg.
- Stillichweigenber Baffenftillftanb zwifden Schwarzenberg und ben Ruffen.
- 13. Broclamation Raifer Alexander's von Merecg.
- 25. Comargenberg tritt mit Reynier feinen Rudgug an.

#### Rebruar.

13. Ueberfall ber Gachien bei Ralifc.

# Inhalt.

| Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Urfachen bes Rrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| Zweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Lebie Unterhandlungen. Rapoleon's Berbunbele. Die Lage Guropa's beim                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Beginn bee Rrieges. Rufland's Gulfemittel                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Rapoleon's Abreife von St. Cloub. Congreß ju Dreeben. Darich nach                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ber rufflichen Grenge. Starte ber beiberfeitigen Deere                                                                                                                                                                                                                                                     | 20    |
| Biertes Capitel.  Operationsplane beiber heere. Napolson gest über ben Niemen. Beginn ber Feinbseligfeiten. Napoleon in ber Hauptstadt Litthauen's. Die allgemeine Conföderation ber Bolen. Czartoristi's Aufruf. Napoleon an bie Abgefandten bes Reichstages. Der Eifer ber Polen erfaltet. Nothstand bes |       |
| Beeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29    |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Operationen bes heeres. Dubinot vor Dunaburg. Doctorom vereinigt fich                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| mit Barclay be Tolly. Der Ronig von Beftphalen verläßt bas heer.                                                                                                                                                                                                                                           | 41    |
| Schlacht bei Mohilew. Bagration entfommt                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41    |

## Sechetes Capitel.

| Darich auf Bitepet. Aleranber verläßt bas heer und forbert Dosfau und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| bas gefammte Reich jum Aufftanbe auf. Gefecht bei Oftrowno. Rampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| bei Witepot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Nothstand ber Armee. Rapoleon fucht Barclay und Bagration auf bem lin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| fen Ufer bes Dniepr zu umgehen. Gefecht bei Rrasnoi, Darich auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Smolenef. Schlacht bei Smolenef und Groberung ber Stabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Achtes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Operationen ber Flügel-Armee. Schwarzenberg unb Rennier gegen Torma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| foff. Dubinot und Marbonald gegen Bittgenftein. Die Breugen vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Riga. Schlacht bei Botopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Reuntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Gefecht bei Balutina. Rutufom wird Oberbefehlshaber ber Ruffen. Borbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| reitungen zu einer enticheibenben Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Behutes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Die Schlacht von Borobing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Elftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Mosfan. Roftopidin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| 3wölftes Cavitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Rutufow gieht fich hinter Doefau gurud, ohne eine zweite Schlacht zu magen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Flucht ber Ginwohner von Dlosfau. Rapoleon gieht ein. Der Brand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Die ruffifden Berichte über bas große Greigniß. Biberlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| Dreizehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Die Folgen bes Branbes "Nachrichten aus Mostau." - Kntusow tauscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Napoleon mit Friedenshoffnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| Bierzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Die Ruffen eröffnen bie Feinbfeligfeiten. — Rapoleon verläßt Dosfan. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Company of the Call of the Cal |   |

| Funfzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| and the second s | 0 |
| Gleichzeitiger Rudzug beiber Beere Rapoleon enticheibet fich fur bie Strafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| von Mosaist. — Schlacht von Wiazma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Sechszehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Rudjug auf Dorogobuich. Malet's Berichworung. Die erfte große Ralte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Engen's Uebergang über ben Bop. Die Armee in Smolenof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Siebenzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Die Bewegungen ber Rebenheere Tichitichagoff nimmt Minst Bitepst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| geht verloren Roth in Smolenef Rapoleon, Eugen, Davouft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| marichiren nach und nach aus ber Ctabt Eugen gegen Dilorabo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| witich Rapoleon bietet ben Ruffen gur Rettung feiner rudwarte be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| findlichen Abtheilungen ein Treffen an Schlacht von Rrasnoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Achtzehutes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Rapoleon in Orega Bergebliche Berfuche, bie Rachgugler ju orbnen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| bas unnube Bepad ju verbannen Ren verläßt Smolenof, beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Reftungewerfe in bie Luft gefprengt merben Gefecht mit Dilorabo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| witich, Uebergang über ben Dniepr Er gelangt gludlich jur großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Armee in Oreja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Neunzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Rutujow ftellt bie Berfolgung ein. Tichitichagoff nimmt ben Brudentopf und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| bie Brude von Borifom. Die fammtlichen frangonichen Abtheilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| gieben fich an bie Berefina. Ungewißheit über ben Bunft bes Ueberganges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Dubinot mahlt bie Fuhrt von Stubienfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 3mangiaftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| lebergang über bie Berefina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| City of Courts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Einundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Marich von ber Berefina nach Smorgoni Das 29. Bulletin Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| poleon verlagt bas heer Auflofung ber Armee burch bie furchtbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| MARKET AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA |   |

3weiundzwanzigstes Capitel. Anfunft ber Armee in Wilna. — Murat ranmt bie Sauptftabt Litthauens

|     | ubereilt Furchtbare Lage ber in Wilna jurudbleibenben frangofifchen Gefangenen Raifer Alexander trifft bel ber Armee ein Berlufte |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | ber Frangofen und ber Ruffen. — Letter Rampf bei Rowno. — Ueber-                                                                  |     |
|     | gang über ben Diemen                                                                                                              | 316 |
|     |                                                                                                                                   |     |
|     | Dreinnbzwanzigstes Capitel.                                                                                                       |     |
| Die | Dreiundzwanzigftes Capitel.<br>Bewegungen ber Rebenherre Schwarzenberg geht mit ben Ruffen einen                                  |     |
| Die |                                                                                                                                   |     |

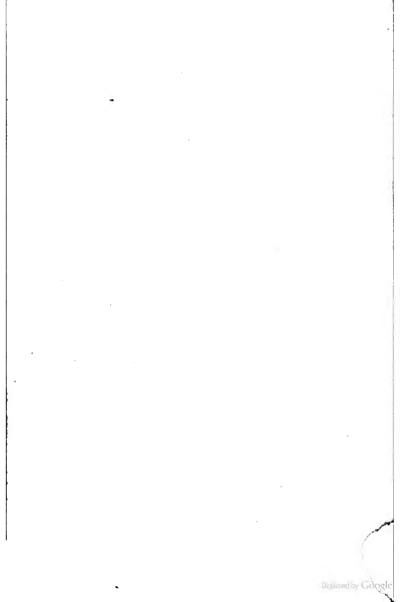



